



### Ludwig Börne's

## Gesammelte Schriften.

Dritter Band.

Coomig Marne's

Ockammelte Echiften

B6726

# Gesammelte Schriften

bon LEINER BELLOTHER ROSSENS WAITZNER GASSENS

Ludwig Borne.

Reue vollständige Ausgabe.

Dritter Band.

30452

Berlag ber Borne'ichen Schriften.

hamburg. Hoffmann & Campe.

Frankfurt a. M. Literarische Austalt. (Rütten & Löning.)

### Ingalt.

#### Shilderungen aus paris.

(1822 unb 1823.)

|       | Series                        | 5 |
|-------|-------------------------------|---|
| 1.    | Französische Sprache          | 3 |
| II.   | Lebens = Effenz 22            | 2 |
| III.  | Geld = Schwindsucht 24        | F |
| IV.   | Das Gastmahl der Spieler 30   | ) |
| V.    | Stern und Steuermann 48       | 3 |
| VI.   | Die Läben 45                  | 5 |
| VII.  | Der Greve=Platz 52            | 2 |
| VIII. | Talma 61                      | L |
| IX.   | Le roi des Aulnes (Elégie) 64 | 1 |
| X.    | Die Lesekabinette             | 3 |
| XI.   | Das englische Speisehans 80   | ) |
| XII.  | Der Garten ber Tuiserien 86   | 3 |
| XIII. | Polichinel Bampire 101        | L |
| XIV.  | Berfailles 106                | 3 |
| XV.   | Die Erstaminets 109           | ) |
| XVI.  | Das Ludwigs = Fest 119        | ) |
|       |                               |   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Geite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| XVII.  | Gloire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 122   |
| XVIII. | Gefrorenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 131   |
| XIX.   | Die Schwefelbäder bei Montmorency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 135   |
| XX.    | Die Bendome = Säule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 156   |
| XXI.   | Gretry's Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 161   |
| XXII.  | Die Anschlagzettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 171   |
| XXIII. | Septennalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 182   |
| XXIV.  | Aristofratismus des Geistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 190   |
| XXV.   | Die englische Schauspieler = Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 196   |
| XXVI.  | Die Industrie = Ausstellung im Louvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 207   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |
|        | A SHARE WAS A SHARE THE PARTY OF THE PARTY O |  | 007   |
|        | Ans meinem Tagebuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 291   |

## Shilderungen aus Paris.

(1822 unb 1823.)



#### I.

### Frangösische Sprache.

Bir gemeinen bentschen Bürgersleute, die wir in unserer Jugend keine französischen Gouvernanten gehabt, ob zwar Gouverneurs genug, benutzen gern den Ausenthalt in Frankreich, uns in der französischen Sprache zu vervollkommnen. Wir ersahren aber bald, daß es damit schwer geht und sehr langsam; was Hänschen nicht lernt, holt Hans nicht nach. Bleibt ein deutscher Welt- oder Geschäftsmann ein Jahr oder auch längere Zeit in Paris, dann lernt er zwar mehrere Bariationen über sein altes bon jour sprechen, doch das ist Alles. Hat aber ein Deutscher das Unglück, von der gesehrten Klasse zu sein, und die Sitelseit, sich als Mann von Verstand zeigen zu wollen, dann geht es ihm noch schimmer. Diese Sitelseit aber wird in Paris leicht rege ge-

macht. Die Frangofen haben vor einem beutschen Gelehrten einen ungeheuern Respett, einen größern, als sie vor einer Encuklopädie in hundert Foliobanden haben, denn sie schätzen ihn zweihundert Bande ftarf. Rommt es aber zur Unwendung, jum Reden, Schreiben, zur fünftlerischen Darftellung, zum Gespräche, bann lachen sie ihn aus, und wenn sie bem Gelehrten nicht fagen: Du bift ein Bieh! fo unterlaffen fie es blos aus Artigkeit, aber fie benken es gewiß. Run wird der deutsche Gelehrte hitzig. und er will zeigen, daß Etwas in ihm steckt. Aber was kann er in geselligen Zweikämpfen gegen Frangosen gewinnen? Der Witz der Frangosen ift ein Degen, ber eine Spitze hat, aber feine Schneide; ber Witz der Deutschen ist ein Schwert, das eine Schneide hat und keine Spite, und der Stechende besieat den Sauenden immer. Jest wird der Ge= lehrte noch hitiger, er muftert feine schönften Ge= danken und rüstet sich fürchterlich. Da gewahrt er aber mit Schrecken, daß das Beste, was er weiß und fühlt, sich im Frangösischen gar nicht fagen läßt, und er fentt gang bemüthig feine Flügel. Bergebens bereitet er sich vor, vergebens durchblättert und zerknittert er das Wörterbuch der frangösischen Atademie: er findet keinen Ausbruck für feine innere Regung. Seit 1819 steht in meinem Tagebuch

ein Gebanke, auf ben ich mir Etwas einbilbe wie nun jeder Mensch seine Schwachheiten hat. Es ift der: "X. ift der Leithammel der deutschen Aristofratie .... " Den will ich heute Abend anbringen, dachte ich. Wie gebe ich das frangosisch? Anfänglich wollte ich in meiner Unschuld Leithammel burch mouton Directeur überseten, und ich hätte vielleicht wohl gethan, diefer erften Eingebung zu folgen. Aber um vorsichtig zu verfahren, suchte ich im Wörterbuche auf, wie Leithammel heißt, und ba fand ich: Le mouton porte-clochette. Es fieht wohl Jeder ein, wie lächerlich ich mich gemacht haben würde, wenn ich gesagt hätte: Mr. d'X. est le mouton porte-clochette de l'aristocratie.... Und darüber foll Einer nicht toll werben? In Frankreich kann ich den Gedanken, in Deutschland barf ich ihn in den erften hundert= tausend Jahren nicht sagen, und soll er nicht un= genossen verderben, muß ich ihn fideikommissarisch auf meine späteste Nachkommenschaft zu bringen suchen.

Nachdem ich eine Zeit lang in Paris gewesen, kam eine wahre Leidenschaft über mich, das Theater und die Literatur der Franzosen in ihren eigenen Blättern zu kritisiren; aber gleich nach dem ersten Bersuche verging mir alle Luft zu solchem Unter-

nehmen. Ginft las ich in einem Blatte einen Artikel. überschrieben: Bulletin musical, und unterzeichnet: Le vieux mélomane. Darin war unter Anderem von Webers Freischütz die Rede. Der alte Musiknarr fing damit an, sich zu entschuldigen. daß er sich etwas Weniges "de cette pauvre Allemagne" beschäftigen werde. Deutschland in Beziehung auf Musik arm zu nennen, fand ich nur unverschämt, weil es kein gröberes Wort gibt, als unverschämt. Dann hielt er Maria von Weber für ein Frauenzimmer, und das wollte ich nicht auf meine deutschen Schwestern fommen laffen: benn eine Frau foll keinen Lärm machen, nicht einmal einen musikalischen. Endlich erzählt er, der Freischitz habe bei den froids Allemands den lebhaftesten Enthusiasmus erregt, und hierüber auch glaubte ich Einiges bemerken zu muffen. Ich nahm mir also vor, einen Artifel bagegen zu schreiben. Ich versah mich gehörig mit Wörterbüchern, Synony= mifen und Sprachlehren, und fing zu laboriren an. Da ich mich gleich frangösisch zu benken bemühte, so verdroß das einige patriotische Gedanken, sie blieben zurück und liegen mich im Stich. Für die Gedanken, die ich, ohne meinen Zweck zu verfehlen, nicht weglassen konnte, fand ich keine ganz entsprechen= den französischen Ausdrücke; kurz ich hatte meine er-

schreckliche Noth. Endlich brachte ich mit faurer Mühe nachfolgendes Schreiben an die Berausgeber jenes Blattes zu Stande: "Permettez-moi, Messieurs, de rectifier une petite erreur statistique qui s'est glissée dans votre bulletin musical d'aujourd'hui..... Vous parlez de l'opéra le Freyschutz de Maria de Weber, après avoir timidement demandé la permission à vos lecteurs, de vous occuper un peu de cette pauvre Allemagne. Ma patrie, grâce à la générosité française, n'est pas aussi pauvre, que le vieux mélomane parait le croire. Vos soldats ne nous ont pris que notre argent, perte que nous avons réparée depuis. .... Le vieux mélomane fait encore un plus grand tort à mes compatriotes, en soutenant, que l'opéra le Freyschutz a excité leur admiration. Nous aimons la musique de Weber, mais nous ne l'admirons pas, et nul Français n'ignore, qu'on peut être aimable sans être admirable. Le plaisir que Mr. de Weber nous a donné, quoiqu' étendu n'était pas profond pour cela, et ce n'est que la profondeur d'un sentiment agréable qui puisse éveiller l'enthousiasme. Le compositeur du Freyschutz est le premier Allemand qui ait créé une musique dramatique nationale,

car Mozart, pareil à Shakespeare, Raphael et à Buonaparte, était trop grand pour être national, un vaste génie n'ayant jamais de limites géographiques pour bornes. L'aristocratie et la populace en Allemagne ont depuis longtemps des opéras conformes à leur intelligence, mais le Freyschutz est le premier, qui réponde au tiers-état musical. Untergeichnet: Un pauvre Allemand.

Nachdem ich den Artikel geendigt und mich er= holt hatte, brachte ich ihn einem Freunde, daß er die Fehler darin verbessere. Mein Freund ift zwar ein Franzose, war aber lange in Deutschland gewesen und versteht die deutsche Sprache vollkommen. Bei biefem fand ich beffen Bruder, einen Gelehrten, und noch einen Dritten, mir unbefannten, dem es aber, wie keinem Frangosen aus dem wohlhabenden Stande, an literarischer Bildung fehlen konnte. Der Artikel wurde laut vorgelesen. Im Vorbeigehen will ich bemerken, daß ich den drei herren ihren Aerger dar= über, daß sich ein Ausländer herausnehmen wolle, fich über Franzosen luftig zu machen, sehr deutlich ansah. Jest fing mein Freund zu verbeffern an. Zuerst die grammatikalischen Fehler; das war recht. Dann bemerkte er mir bald von dieser, bald von jener Phrase, fie fei nicht im Geiste der französischen Sprache. Ich

erwiederte: das wolle ich leicht glauben und er folle nur ben Sat ändern und ben Gebanken auf gut Frangösisch ausbrücken. Mein Freund brückte, fein Bruder brückte, der Unbefannte drückte, aber sie drückten Richts aus, noch heraus. Ich ging voller Schabenfreude im Bimmer auf und ab und ließ sie sich die Röpfe zerbrechen. Endlich blieb es babei: Das und Jenes könne man im Frangofischen aar nicht fagen. Nun bitte ich euch, was ift das für eine Sprache, in der man ge= wiffe Dinge gar nicht fagen fann? Im Deutschen fann man Alles fagen. Rurg, die drei coalifirten Frangosen richteten mir meinen Artifel bergeftalt zu, baß weder vom Ausdrucke noch vom Sinne bas Mindeste übrig blieb, und sie verbesserten mich und bann sich felbst unter einander so fehr, daß ich die corrigirte Sandschrift, die hier vor mir liegt, jett, nach einem Jahre, nicht mehr entziffern fann. Go erinnere ich mich nur noch, daß sie mir bemerkt: "une petite erreur statistique, " wie ich mich im Anfange des Briefes ausgedrückt, könne man nicht fagen. Ich fragte (weil ich felbst barüber im Zweifel war), ob denn statistique nicht als Adjektiv gebraucht werben könne? Sie antworteten: bas könne man allerdings, nur nicht in diesem Sinne. Ich fragte: Warum nicht? Db es gegen die Charte fei, ob es die Polizei verboten, ob man in Paris nicht jedes beliebige Abjeftiv mit jedem beliebigen Gubstantiv verbinden fonne? Gie erwiederten: in dieser Berbindung sei es nicht gebräuchlich. Ich sagte: es foll aber auch nicht gebräuchlich fein, ein Schriftsteller dürfe nichts Gebrauchtes, sondern muffe immer Frisches schreiben; ich bat, ich flehte - Alles ver= gebens. Gie fagten: es mare gegen ihr Gemiffen, und sie könnten mir die erreur statistique nicht nachsehen. Run zeigt sich aber aus diesem Beispiel gang beutlich, daß folche Mengftlichkeiten der frangöfischen Sprache in einer gewissen Beschränktheit bes frangösischen Geistes ihren Grund haben. Ein Deutscher, welcher lieft: "ein kleiner statistischer Irr= thum," faßt ichon inftinktmäßig auf, wie ber Schrift= steller zu diesem Ausdruck gekommen. Er hat ge= lesen, daß der alte Musiknarr la pauvre Allemagne gesagt; also hat er die deutsche Nation für arm erklärt; also ift dieses ein Gegenstand der National= Dekonomie; also kann man von einem statistischen Brrthum reden. Es scheint aber, der Frangose kann solche Geistessprünge nicht machen, oder, was wahrscheinlicher ist, er hält sie für unanständig. Eine Sprache ift aber nur dann reich zu nennen, wenn sie - wie die Mathematik in ihrer Art fertige Formeln von bekannten und anerkannten Sätzen und Schlüffen hat, die man nicht erft nachBubenten braucht und die nur als Brücken bienen, über welche man ju neuen Schlüffen gelangt.

Es ist leicht zu erklären, wie die französische Sprache die allgemeine Umgangssprache der höheren Stände werden fonnte. Sie fam dazu, weil fie für ben Mittelftand des Geiftes gerade ausreicht, und es der Mittelstand des Geistes ift, durch welchen die höheren Stände aller europäischen Völker verwandt find. Der frangösische Sprachschat besteht gang in Silbermunge; fie hat kein Rupfer wie die deutsche, und ein schlechter frangösischer Schriftsteller schreibt nie so schlecht, als ein schlechter beutscher schreibt. Dagegen mangelt es ihr aber auch am Golbe ber deutschen Sprache. Daß aber die Vorzüge der lettern vor der erstern im größern Reichthum des deutschen Geiftes ihren Grund haben, ergibt fich daraus, daß die wenigen frangösischen Schriftsteller, die deutschen Beift haben, ben beften deutschen Schriftstellern gleichkommen. Rouffeau, Frau von Staël und Benjamin Conftant werden von keinem Deutschen übertroffen; aber sie find geborne Schweizer, also mehr Deutsche als Frangosen, und die beiden Lettern waren lange in Deutschland und haben aus deutschen Büchern und im Umgang mit gebildeten Deutschen beutschen Geift geschöpft. Die politischen Werke Benjamin Constant's zeichnen sich vor denen der

andern frangöfischen Schriftsteller vortheilhaft aus; man erkennt aber leicht, daß es der deutsche Beift in ihm ift, der ihm den höhern Rang verschafft. Es gibt viele liberale politische Schriftsteller in Paris, die mit Beift, mit Kraft fogar, mit Witz gewiß. schreiben. Sie treffen haarscharf: aber weil das Inftrument, mit dem fie treffen, auch haarscharf ift, fehlen sie, so bald sie nur um eine Linie zu weit rechts oder links abweichen. Ihre Kraft reicht nur für diese Stunde, für diesen Anlag aus, und ihr Witz gleicht bem Blite: ber Strahl gundet fein zweitesmal. Benjamin Conftant aber, weil er breiter aufschlägt, braucht nicht so haarscharf zu zielen, er trifft doch den Nagel auf den Ropf. Seine Gründe find nicht blos für die Sache, die er eben vertheidigt, fie find für jeden Rechtsftreit zu gebrauchen, und fein Wit ift eine aushaltende Factel.

Haben wir nun, so wie er gethan, die französische Sprache beurtheilt, so kann man freilich sagen: diesem Urtheile ist nicht blindlings zu trauen; denn natürslich wird Jeder seine Muttersprache reicher als eine fremde finden, weil er jene besser zu benutzen weiß. Indessen ist der Deutsche in wissenschaftlichen Dingen unparteiisch und wird auch dafür anerkannt, und er darf sich also herausnehmen, die französische Sprache, mit der deutschen verglichen, bettelarm zu erklären.

Bedarf diese Armuth noch eines andern Zeugnisses, fo geben es die Frangosen selbst, indem sie mit dem, mas fie besitzen, so haushälterisch thun. Die schönen Redensarten, die Rraft= und Witworte, die glanzenden Stellen ihrer auten Schriftsteller werben nie vergeffen, fie erhalten fich Jahrhunderte im Angedenken ber sich folgenden Geschlechter, und jeder gebildete Frangofe weiß jene Stellen auswendig. Gin Beweis, daß beren nicht viele find. In Corneille's Horace wird bem Bater ber Horatier die Nachricht gebracht, zwei seiner Söhne wären gegen die Curiatier ge= blieben, und mit dem falschen Zusate: ber dritte habe die Flucht genommen. Der Greis jammert über die Schande seines Sohnes, und da fragt eine Julie, welche eine "Dame romaine et confidente de Camille" ift, welche Camille "amante de Curiace" ift, welcher Curiace "gentilhomme d'Albe" ift - fie fragt ihn: "Que voulez-vous qu'il fit contre trois?" .... , Qu'il mourût!" antwortet der alte Horaz. Die Bewunde= rung der Franzosen über dieses qu'il mourût hat fich jetzt schon zwei Jahrhunderte von Bater zu Sohn fortgepflanzt. Allerdings wäre diefes qu'il mourat schon, wenn es einsam ftunde; aber Cor= neille hat die Abgeschmackheit begangen, es durch breizehn nachfolgende Berfe zu paraphrafiren und zu

verdünnen und auf ben Donnerschlag ein langes Rindergetrommel folgen zu laffen. Doch fei es fo schön, wie man wolle — wie würde man fertia werden, wenn man fich folche Schönheiten aus Göthe's und Schiller's Tragodien merken wollte. Shakspeare's gar nicht zu gebenken? In einer Fabel streiten sich Mensch und Löwe, wer von ihnen stärker fei. "Schau bort!" sagte ber Mensch, und zeigte auf ein Marmorbild bes Herkules bin, ber einen Löwen zerriß. "Wohl sehe ich," sagte der Löwe: "aber ware die That kein Wunder, hatte man fie nicht verewigt." ... Ein neuerer Schriftsteller hat vor Jahren, ich weiß nicht bei welcher Gelegenheit. gesprochen von "des mots étonnés de se trouver ensemble." Dieses ist allerdings gut gesagt. Begegnet aber seitdem auch der originellste Schriftsteller jenem Gedanken auf feinem Wege, kann er ihm nicht ausweichen; er fagt auch: "des mots étonnés de se trouver ensemble," und wenn er sich auf den Kopf stellte, kann er den Gedanken nicht anders ausdrücken. So haben sie das unausstehliche Wort: "brillant, a das sie so häufig anwenden, daß einem die Augen überlaufen. Alles, mas fie loben, ift brillant; eine Gesellschaft, eine Theater=Borftel= lung, Napoleons Regierung, eine Sitzung der Afa= bemie, ein Gemälde, die Tapferkeit, die Schönheit, jebe Tugend. Bon ihrer Jugend fagen fie: "La brillante jeunesse," ob zwar beren Vorzug und die Büraschaft, die sie gibt, daß sie besser werden wird als das vorige Geschlecht, gerade darin besteht, bak fie nicht brillante ist im Sinne bes frangofischen Wortes. Roun, in einem feiner Werke, wo er empfindsam von seinen Jugendjahren spricht, erzählt von jenen schönen Tagen, wo er noch "brillant de santé et de jeunesse" war. Die deutsche Sentimentalität feufzt aus einer andern Tonart. Und eine Sprache, die ihr feidenes Beutelchen fo ängstlich mit allen Fingern umklammert, wäre nicht arm zu nennen? Ich habe es diesem und jenem Franzosen oft selbst gesagt: "Eure Sprache ift eine wilde gegen die deutsche, die ihr barbarisch scheltet: fie kann, wie die Bescherähe, nur bis zu fünf gahlen, und ich will euch das unwiderleglich beweifen. Gebt mir ein Buch, welches ihr wollt, ich will es euch übersetzen, und ihr follt selbst Richter fein, ob ber Uebersetzung etwas fehle gegen das Original. Und vermag ich es nicht, fo liegt es an der Beschränktheit meines Talents, nicht an der deutschen Sprache. und ein Befferer wird es beffer zu Stande bringen. Dagegen will ich euch Werke genug geben, mit welchen eure ersten Schriftsteller nicht fertig werden follen." Sie nahmen diese Berausforderung nicht an, aber

überzeugt waren fie doch nicht. Freilich machen fie fich feit einigen Jahren in Baris aanz munter an die schwersten Dinge. Sie übersetzen den Schiller. Goethe's Fauft und Inhigenie, Werners, Müllners Tragodien — in Prosa, versteht sich — doch wie fie damit zu Staude gekommen, mag ber himmel wissen. Ich habe nie vermocht, mehr als vier Seiten von einer folden Uebersetzung zu lesen. Der Ueber= feter von Werners Unther fündete mir einen Befuch an, mich über Manches bei feiner Arbeit um Rath zu fragen. Er kam und fragte mich, was im Luther der Karfunkel bedeute - weiter fragte er Richts. Ich erwiederte ihm: Darüber folle er fich von einem Juwelier Auskunft geben laffen, bei mir fame er zu fpat. Es mare eine schone Zeit ge= wesen, da hätte ich die Rarfunkelpoesie am Schnürchen gehabt; ich hätte aber Alles rein vergessen. "La poesie de l'escarboucle!" rief er voller Erstaunen aus. Ich legte geheimnisvoll die Finger an den Mund. Sollte der Uebersetzer des Buches etwas über Karfunkelpoesie gesagt haben, so ist es nicht meine Schuld, ich habe kein Wort verrathen.

Zum geselligen Umgang dagegen ist die französisssche Sprache viel geeigneter als die deutsche. Und man halte dieses nicht für einen geringen Vorzug; es wird ihr damit ein großer sittlicher Werth zuerkannt.

Die beutsche Sprache, wie schon bemerkt, zahlt in Rupfer oder in Gold. Das eine verurfacht Gepäcke und wird läftig, das andere ift für die kleinen Be= dürfnisse ber Unterredung nicht zu gebrauchen. Die Frangofen aber tommen mit ihren Silberreden überall burch. In jeder Meinungsftreitigkeit, die oft die beste Würze der geselligen Unterhaltung ift, muß der Deutsche 'entweder seinen Gegner schonen, indem er nebenbei schlägt, und dann wird Richts entschieden. oder er muß ihn verwunden. Der Franzose aber hat an jedem spitzigen Worte einen ledernen Bulft, er trägt den Degen in der Scheide und hat gar nicht nöthig, feinen Wit zu bezähmen, um feinem Gegner nicht webe zu thun. Welche große Vortheile für die Geselligfeit gewährt nicht schon das häufige Monsieur und Madame, das nach jedem dritten Worte gebraucht wird. Es werden in der Stadt Baris mehr Herren und Damen verconsumirt, als im gangen beutschen Lande. So ein Monsieur aber thut die Dienste eines Gensd'armes; er verhütet Zänkereien. Sat man aber einmal Monsieur gefagt. kostet es Mühe, hinzuzufügen: vous êtes une bête. oder eine andere Grobheit. Die Deutschen find barin gewandter; fie fagen: Mein Herr, Sie find ein Flegel! Doch in folden Fällen wird das: Mein Berr! iro= nisch gebraucht. Um ihre reine Sprache nicht zu be=

schmuten, sind die Franzosen so fehr artig gegen einander. Je vornehmer Einer ift, je höflicher behandelt er den Niedrigen. Ein französischer Minifter. selbst wenn er in Amtssachen einem Bürger schreibt. unterzeichnet: "Ich habe die Ehre, zu verbleiben." Der König felbst, in seinen Ordonnanzen, nennt auch ben letten seiner Unterthanen Berr, felbst wenn er ihn straft. Er verordnet: "Dem Berrn N. wird wegen häufiger Pregvergehen das Patent als Buchhändler entzogen." Aber jeder Amts = Sefretar im fleinsten deutschen Städtchen befretirt: "hat sich ber Johann Chriftoph Peter unfehlbar morgen früh zehn Uhr auf der Amtsstube einzufinden, um die ihm gnädigst bewilligte Gratifitation, gegen Beschei= nigung, in Empfang zu nehmen." Der Deutsche ist nur gegen Vornehmere höflich; wie eine Sphing lächelt er freundlich nach oben und gebraucht nach unten die Rrallen. Er führt über seine Courtoisie italienische Buchhalterei, hat er eine Schmeichelei in's Soll gesett, schreibt er schnell eine Grobheit in's Saben. Jeder Regierungs = Ranzelift halt fich für einen Statthalter Gottes auf Erden und ift von Gottes Gnaden ein Grobian. Möchten sich doch die beutschen Autoritäten ihr barsches Wesen abgewöhnen! Möchten sie doch bedenken, daß das Regiertwerden eine traurige Nothwendigkeit ift. die man fo viel als

möglich zu verfüßen suchen soll! Möchten sie bebenten, daß im Staate die Freiheit ber guten Bürger nur um der ichlechten willen beschränkt werden muß! Möchten fie besonders auf ihren Bak-Büreau's bebenken, daß um eines einzigen Spitbuben willen, der fich zuweilen unter taufend ehrlichen Reisenden findet. neunhundert neun und neunzig Ehrliche beläftigt. aufgehalten und gequält werden muffen; möchten fie fie darum mit Freundlichkeit und Artigkeit behandeln, fie fiten heißen und ihnen auch einen Stuhl dazu hergeben und fie gleichsam um Entschuldigung bitten, daß man ihnen so viele Mühe mache! Ja. ware ich herr im Lande, ich ließe in allen Pag-Büreau's meines Reiches ben ganzen Tag Kaffee und Wein ferviren und ben Reifenden angenehme Romane und Reisebeschreibungen in die Sände geben. damit ihnen die Zeit nicht lang werde, bis die Reihe an fie kommt. Das hielte ich für meine Schuldiakeit!

Sich die französische Umgangssprache anzueignen, fällt manchem Deutschen schwer: sie wird, wie das Tanzen, am besten in der Jugend erlernt. Auch mit der Aussprache hat man seine Noth. Ich habe es in fünf Biertelsahren noch nicht dahin bringen können, "des huitres" verständlich auszusprechen. Franzosen haben mich versichert, sie erkennten den Deutschen, auch wenn er schon Jahre lang in Frank-

reich gewesen, an der Aussprache des B und P, die er nicht gehörig zu unterscheiden wisse. Wenn ber Deutsche B fagt, hört es der Franzose für ein P. Es ist dies um so schwieriger, da der Deutsche sein eigenes B und P nicht gehörig unterscheidet, und er nicht ausfinden fann, worin der Zauber liegt. 3ch fam einmal dadurch in eine kleine Berlegenheit. Mein Name fängt mit einem B an. Als ich das Erste= mal zu meinem Bankier fam, um Geld zu holen. fragte er mich, wie ich heiße? Ich nannte mich. Darauf ließ er ein ungeheuer großes Kredit=Regifter= buch nachschlagen, das alphabetisch eingerichtet mar. Der Commis suchte und fand mich nicht darin. Ich hatte aber bemerkt, daß er weit hinten im ABC gesucht, und fagte: "Ich schreibe mich nicht mit einem P, sondern mit einem B." Das war aber tauben Ohren predigen, man verstand meine Diftint= tion nicht. Der Prinzipal zuckte die Achseln und faate: es wäre Nichts für mich angewiesen. Run war in diesem Falle nicht zu spaßen, das Migverständniß konnte lebensgefährlich werden. 3ch trat also an das Bult, streckte meine ruchlose Sand nach bem heiligen Kreditbuch aus, blätterte das ABC zu= rück, bis ich an das B kam, schlug dann mit der Fauft darauf und fagte: "hier ift mein Plat!"

Principal und Commis warfen mir grimmige Blicke zu; aber richtig, man fand mich bort.

Wenn ich, wie ich oben erzählte wie mir in Paris mein fritisches Streben miflungen, dabei nicht bemerkt habe, daß dieses auch großen Theils an meiner unzureichenden Kenntniß der französischen Sprache gelegen — so habe ich das nur darum unterlassen, weil sich das von selbst versteht. wäre aber sehr zu wünschen, daß ein guter deutscher Rritifer, der ber französischen Sprache vollkommen mächtig wäre, sich nach Paris begabe und dort ein fritisches Blatt schriebe. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte: er würde dadurch auf ganz Europa wirken. Zwar würde man ihn im ersten Jahre nicht feben und nicht hören und sich um fein Dafein gar nicht bekümmern. Im zweiten Jahre würde er Aufmerksamkeit erregen, aber höchst wahrscheinlich im Berlaufe des Jahres todtgeschlagen werden. Doch lasse er sich daburch nicht abschrecken. Sat er diese zwei Jahre mit Muth und Glück überftanden, wird er ungeheuer wirken und der französischen Literatur das werden, was Luther der deutschen Kirche war. Die deutsche Reformation bedarf aber zu ihrer eige= nen Vollendung - eines Luthers in Frankreich.

#### TT.

### Lebens - Effeng.

Nicht einem Strome, einem Wasserfalle gleicht hier das Leben; es fließt nicht, es stürzt mit bedeustendem Geräusch. Die Zeit wird nicht mit tausend Liebkosungen abgeschmeichelt, und der Hunger ist der einzige Zeiger, welcher die Zahl der verbrauchten Stunden ehrlich angibt. Wer lange leben will, der bleibe in Deutschland, besuche im Sommer die Bäder und lese im Winter die Protosolse der Ständesversammlungen. Wer aber Herz genug hat, die Breite des Lebens seiner Länge vorzuziehen, der komme nach Paris. Jeder Gedanke blühet hier schnell zur Empfindung hinauf, jede Empfindung reift schnell zum Genusse hinan; Geist, Herz und Sinn suchen und sinden sich — keine Mauer einer traurisgen Psychologie hält sie getrennt. Wenn man in

Deutschland das Leben destilliren muß, um zu etwas Feurigem, Erquicklichem zu kommen, muß man es hier mit Wasser verdünnen, es für den täglichen Gebrauch trinkbar zu machen. Paris ift der Telegraph der Vergangenheit, das Mikrostop der Gegenswart und das Fernrohr der Zukunft. Es ist ein Register der Weltgeschichte und man braucht blos die alphabetische Ordnung zu kennen, um Alles aufzusinden. Es ist schwer hier, dumm zu bleiben, denn habe der Geist auch keine eigenen Flügel, er wird von andern emporgetragen. Doch verzweisle darum Keiner, der Beharrlichkeit gelingt Alles.



Geld - Schwindsucht.

Paris ift ein theures Pflaster, und was dieses Uebel noch größer macht, alle Landstraßen, die zur Hauptstadt führen, sind vier Stunden im Umstreise auch gepflastert. Die liebe Natur, mit ihren Wiesen und Feldern, ihren fäuselnden Bünmen, ihrer erquickenden Luft, ihrer Milch, ihren Eiern, ihren Kirchweihsesten, Weinlesen und ländlichen Tänzen, ist eine so seine Spizhübin, als ihre städtische Schwester, die Kunst. Es ist leicht in Paris, nicht blos sein Brod, sondern auch seinen Kuchen, seinen Wein, seine Austern zu verdienen, und was sonst noch der arme geplagte Mensch an Zubereitungen gebraucht, um einst von den Würmern schmackhaft gefunden zu werden. Aber sein Geld in der Tasche zu behalten, das ist schwer — unmöglich, würde ich sagen,

wenn das nicht ein Wort wäre, das dreißigjährige Sprachreinigung in dem Wörterbuche der Franzosen ausgestrichen hat. Sich gegen den Verbrauch von Hunderttausenden zu schützen, dafür gibt es ein sicheres Mittel — man braucht sie nur nicht zu haben; wie hält man aber wenige Tausende zusammen? Vergebens schnürt ihr den Bentel mit hundert gorbischen Knoten zu, durch zahllose Poren dünstet er unmerklich aus; sein hohes, blühendes Gold verwans delt sich in bleiches Silber; das arme Geschöpf schwins det dahin, es stirbt, wir trauern.

Haben wir in unserer kleinen Heimath die fünf Pforten der Sinnlichkeit verschlossen, dann können wir uns unbesorzt auf die Polster der Tugend niederstrecken; in Paris aber erstürmen die Lüste unser Herz, oder sie schleichen sich verkleidet ein, oder sie suchen sich neue Wege. Man lernt dort wenigstens etwas Psychologie für sein Geld, denn viele Zweige der Begehrlichkeit lernen wir erst kennen, wenn sich Bögel darauf sezen und sie schütteln. In den Mauern kleiner Städte bewahren uns oft Trägheit und Ungeduld vor großen Ausgaben. Möchtet ihr ein neues Kleid haben, müßt ihr dort erst zum Kaufmann gehen und um den Preis des Tuches streiten, dann zum Schneider, der, nachdem er eine Viertelstunde um euch herumgezappelt, um das Maß zu nehmen,

euch vierzehn Tage auf den Rock warten läßt, und geht es auf Pfinaften, vier Wochen. Ihr bedenkt diese Weitläufigkeit und unterlaßt den Rauf. Ein theures Buch zieht euch an. alücklicherweise ist es nicht gebunden, und der Buchbinder fagt, wenn es planirt werden folle. müßte er trockenes Wetter abwarten und er könne nicht bestimmen, bis wann er mit der Arbeit fertig würde. Ihr fauft das Buch lieber nicht. In Baris aber find Rleider und Stiefel fertig und zu bestimmten Preisen, und die Bücher in allen Straffen gebunden zu haben. Alles ift gefocht. gebraten, vorgeschnitten, sogar die Musse werden geschält verkauft. Es hilft euch nichts, daß ihr die größere Hälfte des Tages im Zimmer bleibt, es wird euch Alles in's Haus gebracht, bis auf das warme Bad und die Wanne dazu. Jett geht ihr aus, einen weit abwohnenden Bekannten zu befuchen. Den erften Blatz, wo Miethwagen stehen, seid ihr glücklich vorbeigekommen, auch den zweiten, aber die britte Gelegenheit findet euch müde zu gehen und zu entsagen, ihr sett euch ein und bedauert nur, es nicht früher gethan zu haben, denn der Preis für eine lange und furze Fahrt ift der nämliche. Beim Einsteigen ift euch unaufgefordert ein dienstwilliger Mensch behülflich; ihr müßt ihn bezahlen. Aussteigen öffnet euch ein anderer höflicher Mensch

ben Rutschenschlag, und ben müßt ihr wieber begahlen. Ihr feid in die Nähe der großen Oper ge= fommen: die Blätze find theuer, ihr versaat euch die= ses Bergnügen, spaziert die Boulevards auf und ab. und ftellt philosophische Betrachtungen an, die Nichts fosten. Jest halt euch einer jener taufend Betrieb= famen ein Theaterbillet für die Sälfte des Breifes unter die Augen. Den letzten Aft der Oper und das Ballet könnt ihr feben; ihr kauft es. Ihr fommt etwas weit hinten zu sitzen und bedauert. eine neue schöne Tänzerin nicht näher betrachten zu fonnen. In dem Zwischenafte werden Ferngläser zum Berkaufe angeboten; gut, daß man fünfzehn Franken fordert, für weniger hättet ihr vielleicht eins gefauft. Aber da fommt ein Anderer, der Gläser auf den Abend vermiethet; diefer Ausgabe ent= geht ihr nicht. Jetzt ift bas Schauspiel geendigt, ihr geht nach Sause, euer Weg führt am Café de Paris vorüber. Die Erfrischungen find theuer, aber ihr wollt die Abendzeitung lesen. Ihr seid begierig zu wiffen, wie Bertons Urtheil ausgefallen; ihr tretet hinein, Mitternacht ift ba, und ihr feid glücklich. wenn das eure lette Ausgabe war und ihr an diesem Tage nichts als Geld verschwendet.

Sparfam zu leben fällt hier Menschen von jeder Gemuthsart darum fo fchwer, weil Seele und Leib

zu gleicher Zeit verführt werden. Reine finnliche Lust findet sich so roh und niedrig, daß nicht ein Anhauch geistigen Lebens sie veredelte, und kein geistiger Genuß ift so rein abgezogen, daß nicht eine Beimischung förperlicher Reize seine Lockungen verstärkte. Der äraste Lüftling, der sonst nie daran gedacht, seinem Geiste Nahrung anzubieten, wird hier ein Freund des Lesens, weil es Blumenwege find. die ihn zum Ernste führen. Da ist ein Werk tieffinniger Untersuchungen von Benjamin Conftant, mit Bitterkeiten gegen die Machthaber überzuckert, wie fie eines Jeden Gaumen schmeicheln! Da ist ein neues Tranersviel, worin erst gestern Talma gespielt! Da erscheint ein Gedicht eines sechszehnjährigen Mädchens, welches die Hingebung der barmherzigen Schweftern während der Best von Barcelona besingt! Da ein anderes Buch, worin man euch die Geheimnisse der Carbonari verräth, deren es, wie die französische Regierung neulich erklärte, fechszigtaufend in Frankreich gibt, alle mit Dolchen bewaffnet, die in Deutschland verfertigt werden! Und dann die zwanzig Blätter, die täglich erscheinen und die nicht gelesen zu haben lächerlich ift! . . . . Auf der anderen Seite werden Menschen besserer Urt mit geistiger Lockspeise in den Schlingen der Sinne gefangen. So könntet ihr für weniges Geld euch recht gut satt effen, auch seid ihr

genügsam; aber ihr kehrt bennoch bei ben theuersten Speisewirthen ein, nicht um feinere Leckereien, aber um feinere Gesellschaft zu finden. Man ergötzt sich an dem Gemische aller europäischen Völker, Sitten und Sprachen. Dort die grämlichen Engländer, die so verdroffen emfig die Kinnbacken bewegen, als würden sie mit der Peitsche dazu genöthigt; hier die verlegenen Deutschen, die das Herz nicht haben, ein lautes Wort zu sprechen; hier die neuangekommenen Frauenzimmer, die mit Erstaunen die Spiegel und das Silbergeschirr betrachten; hier das drollige Lächeln der Kleinstädter, die zum Erstenmale Austern effen!

Es ift angenehm, sich in Paris Menschenkenntniß einzusammeln, aber es ist kostspielig. Doch lasse sich barum Keiner von dieser Reise abhalten. Wir Männer sind ja darin so gut bedacht! Wo unser Geld aufshört, beginnt unsere Philosophie, und können wir in keinem Tilburh über die Straßen sliegen, gehen wir zu Fuße und sind humoristisch. Aber die Frauen — wer zum Herrschen geboren, entbehrt ungeduldig! Wenn ihnen das Glück nicht aus's Freundlichste lächelt, sollen sie die vaterländischen Freuden von Schwalbach und Rannstadt genießen und ja nicht nach Paris kommen.

#### IV.

# Das Gastmahl der Spieler.

Deutsche Hanbels = und sonstige Geschäftsleute, die sich weniger aus Büchern als aus Manuscripten machen, glauben gewöhnlich, wir Stubengelehrten wären dumm in allen weltlichen ungedruckten Dingen; sie halten uns für eine Art Nachtigallen, die nur im Stillen und Dunkeln munter sind. Ich selbst war lange dieser Meinung und es war mir ein rechter Trost, zu wissen, daß meine Gelehrsamkeit nicht übermäßig groß sei. Ich din aber von dieser Ansicht zurückgekommen, besonders seitdem ich in Paris lebe. Ich habe gesunden, daß wir General-Geographen mit Kompaß und Sternsunde leichter selbst die Feldwege der großen Welt, als die Geschäftsleute mit ihrer Specialkarte die Landstraßen darin sinden. Ausse

gerüftet mit Hofbauer's empirischer Binchologie und andern ichonen philosophischen Renntniffen, wußte ich. trots meiner Jugend, mich in Baris vor jeder Brel-Ierei zu schützen und verirrte mich nie auf den mäan= drifchen Wegen der Lift und Luft. Mehrere deutsche Geschäfsleute aber, die ich dort kennen gelernt, kamen schlimm weg und murden in allen Artikeln, die fie zu Haufe nicht in ihrem Waarenladen führten, heillos betrogen. Gin Bremer Spediteur lobte mir feinen Lohnbedienten als die ehrlichste Saut von der Welt. Ich tam, hörte, kannte ihn, und schloß aus transscendentalen Gründen, daß der Kerl ein Spitbube sei. Er hatte als ruftiger, junger Mann ber Bestürmung der Baftille beigewohnt, war während der Revolution, die Raiserzeit eingerechnet, nach einander Rutscher, Friseur, Bafferträger, Portier und Com= missionär gewesen, nach der Restauration aber, wie viele Andere, Lohnbedienter geworden. Sechs und fünfzig Jahre alt, war er noch voller Sentimentalität. Er fagte, all fein Streben fei, fo viel Beld zusammen au sparen, in sein friedliches Geburtsborfchen, an ben lieblichen Ufern der Loire, zurückfehren zu können, um dort, fern von dem verdorbenen Baris, seine Tage zu beschließen. Er unterrichtete den Bremer von allen ihm noch unbefannten Wegen der Liederlichkeit. um ihn davor zu warnen. Er konnte ihm besonders die

Spieler und Spielhäuser nicht schwarz genug schil bern und sprach mit Wehmuth von den lafterhaften Mitteln. die angewendet murden. Fremde ins Berderben zu führen. Da wäre unter andern ein großes Spielhaus, mo jede Woche zweimal offene Tafel für Fremde gehalten würde, an der man königlich fpeise. Der Bremer, der als reicher Mann wohl schon fürst= lich gegessen haben mochte, aber königlich noch nie, bezeigte große Lust, einmal in dem Lockspeisehause zu effen. Der ehrliche Lohnbediente zuckte warnend die Achseln, aber den folgenden Tag erhielt mein Freund eine höfliche Einladung von der Spiel-Direction für fich und noch zwei andere Personen gultig. Er for= derte mich auf, ihn zu begleiten. Um fünf Uhr Nachmittags gingen wir in das bezeichnete Hotel. Mit der Zuversicht, die sich ein tugendhafter Mann Spitbuben gegenüber fühlt, trat ich in das palast= ähnliche Haus. Aber mein Gott, was ist der Mensch für ein Narr, und wie schwach sind seine Augen, daß er sich von jeder erlogenen Majestät, selbst der des schlechtesten Tombacks, blenden läßt! Es war im Spieltempel Alles fo feierlich, fo ernft, abgemeffen und anftändig, daß das humoristische Behagen, mit bem ich gekommen war, schnell verschwand, und ich einige Stunden lang in ber größten Berlegenheit war. Ich glaubte am Hofe Philipp's II. zu fein, und es

bedurfte des Champagners und anderer edlen Weine, mein schwaches Herz wieder zu stärken.

Schon auf der Strafe, vor dem Hotel, ward uns fchlimm zu Muthe. Die glanzenoften Equipagen. Rager hintenauf, famen angefahren, und heraus stiegen nur Leute mit Ordensfternen und Bändern. Wir maren die einzigen Fußgänger, die sich zeigten. Der Portier, als wir seiner Loge vorbeikamen, rief uns zu. wohin wir wollten? Wir antworteten, wir fämen, mit den Spielern zu effen! Der Portier lachte und fagte, hier afe man nicht. Der Bremer zeigte seine Einladungsfarte als Bag vor und wir burften weiter geben. Wir traten in ein ebener Erde gelegenes Zimmer, wo ein Dutend übermüthiger Lakaien ihr Wesen trieb. Der Bremer fragte: wo man äße? Erhielt zur Antwort: Hier nicht! — Wir gingen wieder hinaus, eine Treppe hinauf, wo wir ben Speisesaal entdeckten. Der Bremer fragte Die Bedienten, die noch mit Zubereitungen beschäftigt waren: wann man äße. Die Schlingels gaben ihm feine Antwort. Wir stiegen wieder hinab, und gingen abermals in das Bedientenzimmer. Auf die Frage: was wir suchten? zeigte der Bremer zum Zweiten= male seine Einladungstarte vor. worauf man uns die Büte abnahm und uns in die Gesellschaftszimmer wies. Beim Eintreten bemerkte ich, daß mir mehrere

Herren ernsthaft auf die Füße sahen, und ich ge= wahrte mit Schrecken, daß ich der Einzige war, der in Stiefeln erschien. Ich setzte mich an einen Lesetisch, um meine Füße zu verbergen und nur Kopf und Herz zu zeigen, und las einige Ultra-Blätter. Mls ich wieder aufgestanden, kam ein großer, stattlicher Mann majestätischer Haltung, gleich Ludwigs XIV. feine, zu mir und fragte, wer ich ware, und was ich wollte? Der Herr hatte das Kinn im Halstuche. was ein schlimmes Zeichen war; den Studiosen der Menschenkenntniß muß ich die Lehre geben, daß man Leuten, die ihr Kinn im Halstuch tragen, zwar trauen foll, aber nicht viel. Ich übersah sogleich das Miß= liche meiner Lage, und hatte die Geiftesgegenwart, mich anzustellen, als verstünd' ich ihn nicht. Da ich ihm aber antworten mußte, beschloß ich, eine Sprache mit ihm zu sprechen, die er auch nicht verstand. Aber welche? Das war die Frage. Zwar kennt in ber Regel ein Franzose nur seine Muttersprache; aber Spieler sind Rosmopoliten und Polyglotten. 3ch bereitete also in der Schnelle ein Zungenragout vom beutschen Herr, dem italienischen Signore, und dem englischen Sir. Die Olla Potrida that ihre Wirkung. Es kam nämlich Alles barauf an, Zeit zu gewinnen, bis mein Bremer Freund, der fich entfernt hatte, wieber herbei fame. Endlich erschien dieser, und ich gab

pantomimisch zu verstehen, das sei der Mann, der über mich die beste Auskunft geben könnte. Der stattsliche Herr (wie ich später ersuhr, ein Marquis, von der Spielgesellschaft angestellt, in diesem Hause die Honneurs zu machen) fragte den Bremer, als ihm dieser unter mehreren Arahsüßen bemerkt, er habe mich mitgebracht, wer er sei? Der Bremer nannte sich. Der Marquis erwiederte, er habe nicht die Ehre, ihn zu kennen; da zeigte der Bremer zum Drittenmale seine Einladungskarte vor. Jetzt hieß uns der Marquis willkommen, und als er vernahm, wir wären Deutsche, bemerkte er, er sei auch in Wien gewesen: die Franzosen nämlich halten Wien sien haltst Deutschlands und wissen nichts von unseren glücklichen kleinen Föderativ-Staaten.

Man ging zu Tische. Ich habe zwar schon mehrere beutsche Höfe speisen sehen, aber nur aus der Bogelsperspektive, von der Gallerie herab. Es war das Erstemal, daß ich an einer fürstlichen Tafel thätigen Antheil genommen, als wirkliches Mitglied. Welche Pracht und Herrlichkeit! Zum Glück war ich an jenem Tage nicht sentimental gestimmt, sonst hätte ich keinen Bissen essen können. Ich hätte mir vorsgestellt, daß alle diese Speisen in Blut und Thränen gekocht sind, von den Selbstmördern und Verzweissungsvollen vergossen, welche täglich in den Pariser Spiels

häusern ausgeplündert werden. Doch muß ich be= merken, daß es sich fammtliche Gafte fehr schmecken ließen, welches ein erfreuliches Zeichen von noch übria gebliebener Tugend war; benn vollendete Spieler und Gauner leben bekanntlich wie die Anachoreten und effen und trinken wenig. In der Mitte der eirunden Tafel faß der Marquis und Ceremonienmeister, über Alle hervorragend an Gestalt und würdigem Betragen. Unaufhörlich, mährend der gangen Mahlzeit. brachten ihm Abjutanten versiegelte Depeschen, in Duodez, flein Quart und groß Folio, beren Siegel von bedeutendem Umfange waren. Der Marquis erbrach fie, las fie, ohne eine Miene zu verziehen, und reichte sie dann einem hinter ihm stehenden La= faien. Es ging in feiner Nähe her wie in einem Hauptquartier. Ich fragte meine empirische Bincho= logie, mas diese häufige Correspondenz zu bedeuten habe? Sie antwortete mir: es wären unschuldige Liebesbriefe, welche die Polizei mit dem Marquis wechsele. Jene stünde nämlich mit der Spiel-Direktion in den freundschaftlichsten Verhältnissen, und beide theilten sich wechselseitig ihre anthropologischen Erfahrungen mit. Uebrigens ging es bei Tische langweilig genug her, und ich vermochte mir die Zeit nur baburch zu verkurzen, daß ich in meinem Sinne scherzhafte und zeitgemäße Gespräche mit der Gesell=

schaft pflog. So bachte ich, wie artig es wäre, wenn ich beim Desert mich vom Stuhle erhübe und riese: Meine Herren, wir sind unter uns, lassen Sie uns dieses Glas auf das Bohl Napoleons II. leeren!— Oder wenn ich dem Marquis über die ganze Breite des Tisches die Frage zuschickte: ob er Schleiermachers Uebersetung des Plato kenne? — Oder wenn ich mit meinem Nachbar links über die Berderblichkeit der Hazardspiele kaut spräche, und meinen Nachbar rechts fragte: Franchement, Monsieur, que pensez-vouz des fausses années de voyage de Guillaume Meister, par Monsieur Pustkuchen?

Nach dem Essen und eingenommenen Kaffee begann das Spiel. Mein Bremer Freund bemerkte mir, wir Beide zusammen hätten wohl fünfzig Fransten, im Wirthshaus-Preise berechnet, bei Tische verzehrt, und es wäre doch sehr undelikat, wenn nicht Einer von uns spielen wollte. Ich erwiederte ihm, wenn er zart sein wollte, hätte ich nichts dagegen; ich selbst aber würde nicht spielen. Der Bremer spielte, und trieb die Delikatesse so weithundert Franken verlor. Ich wiederholte untersdessen einige Betrachtungen, die ich an Hazardspielstischen schon oft angestellt. Erstens die: daß die Ernsthaftigkeit, mit welcher die Bankhalter ihr nichts-

würdiges Geschäft treiben, gang unerträglich sei. Sie fönnten immer etwas babei scherzen; die giftigften Schlangen hatten wenigstens eine ichone Saut. Aber freilich ift diese Ernsthaftigkeit eine ber Todsünden ber Menschen; der ihnen eingeborne Hochmuthsteufel spricht sich darin am deutlichsten aus. . Friedrich Schlegel mag thun und fagen was er will, er wird nie das herrliche Wort vergessen machen, das er einst ausgesprochen: "Der Mensch ift eine ernfthafte Beftie." Gang gewiß haben die alten römischen Senatoren, ba die Gallier vor ihrer Stadt waren, fein wichtige= res Geficht gemacht, als jeder Pag-Bureauist an= nimmt, wenn er uns signalisirt. Am ärgerlichsten war mir diese Ernsthaftigkeit immer an Bankiers und andern Sandelsleuten gewesen. Geld gählen und verdienen, und den Gewinn berechnen, ist zwar ein sehr heiteres Geschäft, aber durchaus fein erhabe= nes, und es ist gar nicht zu begreifen, warum jene Herren, wenn man auf ihr Comptoir fommt, eine fo ehrfurchtgebietende Miene annehmen! - Die zweite Betrachtung, die ich an Hazard-Spieltischen anzustellen pflege, ift folgende: Wenn man alle die Rraft und Leidenschaft, die Seelenbewegungen und Anstrengun= gen, die Alengsten und Hoffnungen, die Nachtwachen, Freuden und Schmerzen, die jährlich in Europa an Spieltischen vergeubet werden, wenn man dieses Alles zusammensparte - würde es ausreichen, ein römi= iches Bolf und eine römische Geschichte baraus zu bilden? Aber das ift es eben! Weil jeder Mensch als Römer geboren wird, sucht ihn die bürgerliche Gefellichaft zu entrömern, und barum find Sagard= und Gesellschaftsspiele. Romane, italienische Opern und elegante Zeitungen, Cafino's, Theegesellschaften und Lotterien. Lehr= und Wanderjahre, Garnifons= und Wachtvaradendienste. Ceremonien und Aufwartun= gen, und die fünfzehn bis zwanzig anliegende Rleidungs= ftücke, die man täglich mit heilsamem Zeitverluft an= und auszuziehen hat — darum ift diefes Alles ein= geführt, daß die überflüffige Rraft unmerklich ver= dünste! Noch glücklich, daß es dem Menschen nicht mit der Natur gelingt, was fie mit der Menschheit zu Stande gebracht: fie hätten das Weltmeer schon längst in Springbrunnchen gertröpfelt, und Bulkane in chinesische Feuerwerke verpufft, daß Sturm und Lava ja kein Verderben drohe!

Wir gingen nach Hause; ich an Leib und Seele gestärkt, der Bremer aber sehr verstimmt. Er ersählte seinem ehrlichen Lohnbedienten, wie schlimm es ihm ergangen. Bei dieser Gelegenheit sah ich abermals, was die Franzosen für liebenswürdige Menschen sind. Ein pedantischer deutscher Sittensprediger, der, wie der Lohnbediente es gethan, den

Bremer vor Spielern gewarnt, hatte biefen, nachbem er seine Warnung nicht geachtet, und dadurch in Schaden gefommen, mit Vorwürfen überhäuft und gefagt: Es geschieht Ihnen Recht, warum haben Sie mir nicht gefolgt! Unfer edler Lohnbediente aber betrug sich ganz anders. Anfänglich, als ber Bremer sein Miggeschick erzählte, lächelte er und ichwieg, und dividirte mahrscheinlich im Stillen, wie viel er von der Spielergefellschaft an Courtage zu fordern habe. Dann aber fagte er blos: Beruhigen Sie sich, mein Herr, Sie werden ein andersmal glücklicher sein! Um ihn völlig aufzuheitern, erzählte er ihm mehrere Spieler = Anekdoten. Unter andern: Dben erwähnter Marquis, ehemaliger Emigrant und restaurirter Lump, habe das Glück gehabt, eine reiche Heirath zu schließen. In einer Nacht, da er fein ganzes Vermögen verspielt, habe er zulett das Landgut seiner Gemahlin gegen einen Engländer ge= fett und es verloren. Der Engländer sei gleich vom Spieltische weg nach Mitternacht auf das vier Stunden von Baris entfernte Gut gefahren, und habe früh Morgens als Hausherr heftig an ber Thürschelle gezogen. Die Hofhunde hätten gebellt, ber Gärtner gefragt, was er fo früh befehle? Der phleamatische Engländer aber habe sich um Bellen und Fragen nicht bekümmert, fondern habe Alles

mit Duge und Bequemlichfeit in Augenschein ge= nommen. Endlich fei ber Gartner grob geworden, der Engländer habe ihn darauf bei der Bruft gepackt und ihn mit ben Worten: "Scher' er sich jum Teufel, ich brauche seine Dienste nicht mehr!" zum Thore hinaus geworfen. Darüber fei die Marquisin aufgewacht, wäre im Nachtkleide ganz erschrocken herabgekommen und habe den Engländer gefragt: was ihm gefällig wäre? Dieser habe geantwortet: Nichts, er wolle in seinem Park ein wenig spazieren geben, und habe der Marquifin den Abtretungsschein des Landautes vorgezeigt. Die arme Frau märe bald darauf vor Gram gestorben. Die Bariser Spielgesellschaft aber habe sich gegen den Marquis, wie sie es gegen ihre Schlachtopfer zuweilen zu thun pflege, sehr großmüthig benommen, und ihn zum Honneurmachen in genanntem Saufe angestellt, wo= für er täglich hundert Franken Gehalt bekomme.

Diese artige Anekote vermochte aber ben verstrießlichen Bremer nicht aufzumuntern. Ich sagte ihm: "Wären Sie ein gewöhnlicher Sübbeutscher, wie ich, hätten Sie freilich Ihr Gelb nicht verloren; weil Sie aber als Nordbeutscher zartfühlend sind, haben Sie gespielt und sind in Schaden gekommen. Ihr Verlust entspringt also aus einer eblen Quelle, und Sie sollten sich darum trösten. Was liegt auch

baran? Sie brauchen ja nur eine Kleinigkeit auf jedes Stück Callico zu schlagen, um sich reichlich zu entschädigen. Weil wir gerade von Callico's sprechen, lieber Freund, folgen Sie meinem Nathe, Sie wers ben mir es einst danken. Kaufen Sie so viele Calslico's zusammen, als in Manchester aufzutreiben sind, und zahlen Sie, was man fordert. Ich sage Ihnen, die Welt ist rund; heute roth, morgen todt. Wir legen uns gut englisch zu Bette und stehen continentalsustematisch auf. Es ist heute Johannistag; benken Sie an mich!"... Das wirkte; der Bremer drückte mir freundschaftlich die Hand, und wir wünschten uns gute Nacht.

## Stern und Stenermann.

Schöne Namen für ein Luftspiel von Clauren, oder für eine Erzählung von Laun, und es ist eine wahre Verschwendung, daß sie hier dazu dienen müssen, einen verwachsenen diplomatischen Bericht zu zieren! Im Palais Rohal, auf dem Boules vard des Italiens und an einigen andern Orten zieht jeden Abend der Schein zweier Laternen die Aufmerksamkeit der Borübergehenden an; denn ihr Licht fällt durch ausgeschnittene Buchstaden, die mit ölgetränktem, rothgefärdtem Papiere überzogen sind. Die eine Laterne zeigt einen Stern (l'étoile), und darunter die Worte: Journal du Soir; die andere gibt zu lesen: le Pilote, Journal du Soir. Die Etoile ist ein Ultras, der Pilote ein liberales Blatt. Vier Wochen hindurch habe ich kaum einen

Abend versäumt, mich in der Nähe der Laternen zu setzen und aufzupassen. Ich kann auf Ehre verssichern, daß gegen ein Exemplar der Etoile vierzig Exemplare des Pilote verkauft werden! Wenn man den Zeitungskrämern die Hand fordernd hinreicht, ohne sich zu erklären, welches Blatt man verlangt, geben sie Einem immer den Etoile. Ja mir, da sie meine Ausländerei gemerkt, gaben sie verschiedenes male das UltrasBlatt, ohngeachtet ich den Pilote gefordert. Beweis, daß sie an ersterem mehr versdienen, weil man es ihnen wahrscheinlich unentgeltslich gibt. Die andern Nutzanwendungen kann man sich von selbst machen — sapienti sat, sagt der Lateiner . . . Das geht die Leserinnen nichts an.

## WI.

## Die Läden.

Alexander der Große gab sich viele Mühe, die Welt zu erobern, nur damit die Athenienser von ihm sprächen. Das wäre eine ganze Welt zu viel, um die Pariser einen Tag, um sie ein Jahr lang von sich reden zu machen, eine Welt zu wenig. Es dahin zu bringen, müßte man die eroberte Welt auch wieder verlieren. Sich in dieser Riesenstadt hervorzuthun, sich in diesem Ocean als einzelne Welle bemerklich zu machen, erfordert große Uebung, die aber keinem Eingebornen mangelt. In Deutschsland ist Charlatanerie die Krücke eines lahmen Versbienstes; hier ist sie die nothwendige Einfassung, von der entblößt, auch der ächteste Diamant keine Blicke anzieht. Wan muß es den Parisern zum Lobe nachsfagen: sie wissen jede schöne Gabe zu würdigen, die

Tugend fogar, nur muß fie lärmen; felbft Befcheibenheit findet ihren Beifall, wenn fie zu reden versteht, ohne die Lippen zu bewegen. Das Berdienst, bas hier zu Grunde geht, an dem geht nichts zu Grunde. Bon allen den Runftgriffen, die von Jedem in seinem Rreise angewendet werden, seine Berson und seinen Befitz auf das Bortheilhafteste geltend zu machen, könnte man ein großes Buch anfüllen. 3ch will diesesmal nur einige der sinnlichen Mittel er= wähnen, welche die Waarenhandler gebrauchen, die Rauflust zu erwecken, und die Rauflustigen anzugiehen. In denjenigen Theilen der Stadt, wo die Theater, die öffentlichen Spaziergänge, die andern Sehenswürdigkeiten liegen, wo daher die meisten Fremden wohnen und fich umhertreiben, gibt es fast fein Saus ohne Laden. Es fommt auf eine Minute, auf einen Schritt an, die Anziehungsfräfte spielen au laffen; benn eine Minute fpater, einen Schritt weiter steht der Borübergehende vor einem andern Laden, worin er auch die Waare findet, die er suchte. Die Angen werden Ginem wie gewaltsam entführt, man muß hinaufsehen und stehen bleiben, bis der Blick zurückfehrt. Der Name des Kaufmanns und seiner Waare steht zehnmal neben, unter einander auf den Thuren, über den Fenstern auf Schildern geschrieben, die Außenseite des Gewölbes fieht aus

wie bas Schreibbuch eines Schulfnabchens, bas bie wenigen Worte der Borschrift immerfort wiederholt. Die Zeuge werden nicht in Muftern, fondern in ganzen aufgerollten Stücken vor Thure und Fenfter gehängt. Manchmal find fie hoch am britten Stocke befestigt, und reichen nach allerlei Verschlingungen bis zum Pflafter herab. Der Schuhmacher hat die Außenseite seines ganzen Hauses mit Schuhen aller Farben bemalt, welche bataillonsweise zusammen stehen. Das Zeichen der Schlosser ist ein sechs Fuß hoher vergoldeter Schlüffel; die Riefenpforten des Simmels brauchten feinen größern. Un den Läben ber Strumpfhändler find vier Ellen hohe, weiße Strümpfe gemalt, vor welchen man fich im Dunkeln entsett, man glaubt, weiße Gespenster ftrichen vorüber. So hat hier Jeder auch für die kleinsten Fische, die er fangen will, einen großen Saken. Auf eine edlere und anmuthigere Weise wird aber Tug und Auge burch die Gemälde gefesselt, welche vor vielen Raufläden ausgehängt find und gewöhnlich die Art bes Verkehrs sinnbildlich ausdrücken. Diese Ge= malbe find nicht felten mahre Runftwerfe, und wenn sie in der Gallerie des Louvre's hingen, würden Renner, wenn auch nicht mit Bewunderung, doch mit Bergnügen vor ihnen ftehen bleiben. Gie find zugleich treffende Sittenbilder aus dem Barifer

Leben, und es ist darum so lehrreich als unterhal= tend, fich mit ihnen zu beschäftigen. Ich will einige, die mir aufgefallen find, beschreiben. Den Laben eines Chamls = Bandlers ziert ein Bild mit fieben lebensgroßen Figuren; es führt die Ueberschrift: au serment. Drei Männer überreichen dreien Frauen mehrere Shawls und machen dabei mit den Sänden feierlich betheuernde Bewegungen. Gie fchworen. bak biefes ächte frangösische Shawls wären, und mogen wohl hinzuseten, daß brave Franzosen eng= lifche Waaren verabscheuten, benn ein im Sinterarunde stehender Engländer wirft erboste Blicke auf merkantilisch = patriotische Triumvirat herüber. Das ift die offene Bedeutung des Bildes; es hatte aber früher noch eine versteckte. Bis vor zwei Jahren nämlich waren die dargebotenen Shawls von weißer, rother und blauer Farbe, und die Raufherren schwuren, daß dieses die ächten, jedem Frangosen theuern Farben wären: aber auf Gebot der hypochondrischen Polizei, die jedes Lüftchen fürchtet, mußte eine der Farben ausgelöscht werden. . . Unweit dem vorigen hängt am Saufe eines Perrudenmachers ein Bild, das zwar schlecht gemalt ift, aber eine drollige Vorstel= lung enthält. Der Kronpring Absalon hängt mit ben haaren am Baume, und wird von einer feind= lichen Lanze durchbohrt. Darunter die Berfe:

Contemplez d'Absalon le déplorable sort, S'il cût porté perruque, il évitait la mort.

Ein anderes fehr aut gemaltes Bild, ein Rofenmäbchen vorstellend, bas fnieend aus den Sanden eines Ritters ben Krang empfängt, schmückt die Labenthüre einer Butmacherin. Das Mädchen fieht fo fromm und unschuldig aus, bag junge Leute ohne Erfahrung, beren es aber in Paris feine gibt, daran irre würden, und vorübergingen, ihre Handschuhe in einem andern Laden zu faufen. . . Ein Bögelhändler zieht die Aufmerksamkeit durch ein Gemälde an, welches die Arche Noah vorstellt. Der ganze Prolog ber Sündfluth ift darauf gemalt. Die Arche liegt ganz gemächlich im Trocknen und wartet, bis die Fluth fomme, fie flott zu machen. Bater Noah spielt mit einem Affen und macht ein diplomatisches Geficht: er allein weiß, mas vorgeht. In einer unabsehbaren -Reihe tommen die vierfüßigen Thiere herbeigelaufen, sich in die Arche zu retten. Sie gehen je zwei und zwei, aber ohne allen Geburtsrang, wie es in der Noth gewöhnlich ist; der Löwe folgt dem Pferde. der Juchs geht dem Esel voraus, der Haase läuft dem hunde nach. Es ist ein herrliches Bild! Am anziehendsten wird aber Jeder, gleich mir, das Ge= mälbe finden, das ein Professor ber beutichen Sprache, und der feinem Ramen nach ein geborner

Deutscher ift, vor seiner Wohnung im Balais Royal hängen hat. Gin Mann in den beften Jahren und ohne Zweifel der Professor selbst, sitt mit einem Buche in der Sand in einem Lehnsessel, beschäftigt, einem vor ihm stehenden Knaben seine Lection abzuhören. Etwas weiter zurück sitt ein munder= schönes, junges Mädchen, und hinter ihm, über bem Stuhle gelehnt, fteht ein rother Bufaren = Offi= gier, der nach aller mimischen Wahrscheinlichkeit eine Liebes = Erklärung vorbringt. Das Mädchen zeigt mit dem Finger auf eine Stelle des Buchs, und der französische Husar, die Hand auf das Berg gelegt, scheint ihr nachzusprechen: ich lie=be. Ich habe aus diesem Bilbe mit großem Bergnügen erfeben, daß deutsche Professoren in Paris Welt befommen. In unferm Baterlande mare ein Sprachlehrer zu schüchtern, durch ein Aushänge = Schild bekannt zu machen, daß er Schule für den wechsel= seitigen Unterricht zwischen jungen Madchen und rothen Sufaren = Offizieren halte.

Ich darf den neuen Bijonterie-Laden des Herrn Franchet in der Straße Vivienne nicht vergeffen. Sechs Monate wurde an diesem Laden gearbeitet, und die Glücklichen, welchen es gelang, einen Blick hinter die vorgehängten Tücher zu werfen, konnten nicht Wunder genug erzählen. Endlich vor drei

Wochen, am Geburtstage des Bergogs von Bordeaux, wurde die Bude geöffnet; Herr Franchet ist nämlich ber Juwelier ber Bergogin von Berry. Diefe Bube, ein kleines Zimmer von höchstens zwanzig Kuk Länge, hat vierzigtausend Franken gekostet, so pracht= voll ift alles eingerichtet. Ueber dem Eingange nach ber Strafe zu find in zwei goldnen Kreisen zwei forafältig gemalte Wappen angebracht. Der eine Rreis umfaßt vereinigt das Wappen des frangösischen und neapolitanischen Hauses; der andere enthält ein etwas mustisches Wappen. Es find erst die Arnstalli= fationspunkte zu fünftigen Herrlichkeiten, Embryonen von Königreichen, Kronen in der Gierschale - furz. es steckt Etwas dahinter, und mag sich alles auf den Herzog von Bordeaux beziehen. Biefige bevoll= mächtigte Gefandten, die ihr Geschäft verstehen, werden gewiß nicht verfäumt haben, ihre Späher hinzuschicken. um zu untersuchen, ob nichts Erkleckliches heraus zu ziffern fei.

### VII.

# Der Greve-Plat.

Ein aufgeschlagenes Buch ift Paris zu nennen, durch seine Straßen wandern heißt lesen. In diesem lehrreichen und ergötlichen Werke, mit naturtreuen Abbildungen so reichlich ausgestattet, blättre ich tägslich einige Stunden lang. Es war zwei Uhr, da ich aus dem Hause trat. Unsehlbar um diese Zeit spielt der fleißige Tischler gegenüber ein Viertelstündschen mit seinen Papageien; dann wird der Hobel von Neuem gerührt. Der deutsche Baron, mein Nachbar, war eben heimgekehrt und hüpfte, wie ein Spatz, aus seinem Tilbury. Ein leichtsüßiger Herr! Das Pferd, auf dem Wege zum Stalle, wird kaum fühlen, daß seine Last leichter geworden. Bald kam ich in die Straße Vivienne. Hier ist das Paradies der weiblichen Welt, da sindet sich Alles, was die

Baglichkeit braucht, fich zu verbergen, und die Schonheit, sich zu verrathen. Hüte, Blonden, Schleier, Gefchmeibe von Gold und Edelsteinen, und Alles in jo reichem und fostbarem Vorrathe, daß felbst eine Rönigin mit Bedenken wählen mußte. Bor einem Butladen hielt eine glänzende Rutsche; der gemäch= lichen Dame öffnete ein Mohr ben Schlag. 3ch fah mir das Wappen an - ein ganges Stickmufter von farbigen Telbern, nebst Rlauen= und Schnabelthieren aller Art. Fünf Minuten später marf ich den Blick burch die geöffnete Pforte des Tempels der Eitelfeit, und fah für einen Sut einen Bankzettel hinlegen. Das waren, wenn nicht taufend, wenigstens fünf= hundert Franken. Darauf wurden zwei Goldstücke berausgegeben. Der But war schöner, als ihn eine männliche Feder beschreiben fann: ein Paradiesvogel mit feinem gangen Gefieder umschimmerte den Ropf. Sabe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen! Doch vielleicht hätte die edle Frau Rang und Reich= thum gern für das hübsche Gesicht hingegeben, das neben mir lechzende Augen nach Sut und Bankzettel schickte. Ich ging weiter, ein kleiner Menschenkreis zog mich an, ich drängte mich durch. Zwei Lumpen= fammler waren in heftigen Wortwechsel gerathen. Ihr fümmerliches Gewerbe folgt bem bes Bettlers. Der eine hatte einen handbreiten wollenen Lappen

im Ruhmift ausgestöbert, der andere als gleichzeitiger Entdecker machte Ausprüche darauf, hob drohend feinen Stock mit eisernen Saken in die Sohe und sprach mit wüthenden Geberden: veux tu lacher cela? Unweit davon zeichnete ein Mann stehenden Rufes Etwas in feine Schreibtafel ein. fo ernft, fo andächtig dabei, als hätte ihm der liebe Gott feine zehn Gebote in die Feder gefagt. Ein schnarrendes Gare! wecte ihn aus seinen frommen Träumen. Er mochte wohl ein Wechselmäkler sein, denn er war von der Seite der Borfe hergekommen. Jett ging ich den Perron hinab in das Palais Royal. Dieses Lustlager ist wohl Jedem bekannt. Alles findet sich hier, felbst menschliches Elend — nur nicht deffen Schein. Die Armuth ift vergoldet, der Hunger scherzt, das Lafter lächelt.

So war ich zwei Stunden lang umhergewandert und hatte auf allen Straßen das regste Leben gestunden. Es hüpfte, sang und lachte zwar nicht immer dieses Leben, es schlich, stöhnte und weinte wohl auch — doch es lebte. Und in dieser nämslichen Stunde, in dieser nämslichen Stadt, athmeten vier Jünglinge ohne zu leben, denn, wenn nicht Berzweiflung, war Berklärung über sie gekommen, schon waren sie keine Menschen mehr. Die Soldaten, welche wegen Theilnahme an der Berschwörung von

Rochelle zum Tode verurtheilt worden, follten um vier Uhr auf dem Greve-Plat hingerichtet werden. Das hatte ich erft auf der Strake erfahren. Bielleicht eine halbe Million Menschen erfuhr diese Sin= richtung erst aus der Abendzeitung. Go ift Baris! Es war schon vier Uhr. Ich warf mich in ein Cabriolet, noch ben fürchterlichen Schauplat zu er= reichen. Den Palast der Tuilerien vorüber, den Tell's Enkel bewachen; das Louvre vorbei, aus deffen Feuster Carl IX. in der Bartholomäus = Nacht auf die Herzen seiner Unterthanen gezielt; am Bont-Neuf vorüber, worauf das Standbild des auten Beinrichs. beffen fromme Augen der Richtstätte gerade zuge= wendet find; bis auf den Chatelet = Plat - weiter fonnte ich nicht bringen, die Wachen hielten ben Weg gesperrt. Eine Brücke, pont-au-change ge= nannt, geht auf diefen Plat aus. Ueber diefe Brücke, jenseits der Seine her, wo das Gefängniß ift, mußten die Verurtheilten geführt werden, um zum Greve= Platz, der am dieffeitigen Ufer liegt, zu gelangen. Ein großes, mit einem Balfon versehenes Speisehaus gab den beften Standpunkt, ben traurigen Bug, ber fommen follte, zu überfehen. Diefes Gebäude fteht auf der Stelle, wo le grand châtelet war, eine Burg, die Julius Cafar erbaute, und deren Grund= mauern im Jahre 1802 niedergeriffen worden. 3ch

ftieg in den großen, herrlichen Saal, wo viele Men= ichen guter Dinge waren. Ich fah mitleidige Weiber mit bleichen Wangen und fchwer gehobener Bruft; aber fie agen und tranken doch. Der Dichter, welcher fang: "Suß ift's, vom sichern Hafen aus Schiff= brüchige zu sehen" — der kannte das menschliche Berg! Reiner magte die Empfindungen, die er hatte. laut werden zu laffen, nur die Spione sprachen Empfindungen aus, bie fie nicht hatten. Für diefe Würmer war heute gutes Wetter, denn die Fäulnif ift ihre Wiege. Söher als sonst spitten die Horcher ihre Ohren, benn in biesem Saale konnten Wein und Mitleid auch ängstlich verschloffene Lippen öffnen. Giner fam, auch mir ben Buls zu betaften. Ginen Blick zum Tenfter hinaus auf die Bolfsmenge und die bewaffnete Macht werfend, sprach er mit spöttischer Miene vor sich hin: "il leur faut quatre mille hommes pour quatre!" 3ch schwieg. "Ces jeunes hommes ont bien merité un petit châtiment, ils ont voulu renverser le gouvernement, mais . . . " 3ch schwieg. "Paris dort!" fagte ber fentimentale Spion. Ich schwieg, aber ich bachte: Paris fchläft nicht, es wacht, fennt die Furcht, be= benkt, zaudert und läßt geschehen. Denn schliefe dieser taufendarmige Riese, und recte feine Glieder und wendete fich um, wie man es im Schlafe bewußtlos thut, bann wirden an dieser gedankenlosen Bewegung die Bajonette bort zerknicken und vier Mütter weinten nicht um ihre Sohne.

Best malzte fich ein breites Gemurmel vom jenseitigen Ufer herüber. Wir sprangen von unsern Tischen auf und eilten auf ben Balton. Der Zug fam näher, die Verurtheilten, in bürgerlicher Rleidung mit entblöftem Saupte, fagen ruchwärts, je zwei auf einem Karren. Jeder hatte einen Geiftlichen zur Seite. Die Jünglinge schenkten ihnen aber feine Aufmerksamkeit, sondern wendeten ihr Gesicht der andern Seite, ber versammelten Menge, gu, biefe immerfort freundlich grugend. Gie ichienen ruhig, ja heiter. Sie zogen vorüber. Roch eine halbe Stunde vor ihrer Hinrichtung war der Profurator des Königs im Gefängnisse bei ihnen. Das Geständniß ber Wahrheit hätte die Hoffnungslosen vielleicht, eine willkommene Liige ficher gerettet. Gie schwiegen und ftarben. Bald fehrten die Rarren mit vier Leichnamen zurück. Die bewaffnete Macht ging auseinander. Die flugen Stellungen, welche diefe genommen, bas Bolf im Zaum zu halten, hatte ich mit Bewunberung angesehen. Schaubernd verchrte ich die Macht des menschlichen Beiftes, die Werke seiner Wafferbaufunft, wie er bas Meer banbigt und ber fleinen Kraft die Herrschaft über die größere sichert. Da,

zum erstenmal in meinem Leben, siel mir bei: Resgierungen sind wohl von Gott eingesetzt — wie hielten sich sonst manche!

Die Straße war frei geworden, ich ging nach bem Greve-Platz. Dort war man beschäftigt, das Schaffot auseinander zu legen. Eimer mit Wasser wurden über den blutgetränkten Boden ausgeschüttet. Ich dachte an der Lady Macbeth Hand. Ich fragte Den und Jenen, wie die Jünglinge gestorben. Sie waren sesten Schrittes die rothe Treppe hinaufgestiegen. Vive la liberté! waren ihre letzten Worte.

Die Nacht war angebrochen. Die Uhr des Stadtshauses wurde beleuchtet. Eine nachahmungswürdige Einrichtung! Der Greve-Platz ift auf drei Seiten von Gebäuden umgeben. Die vierte Seite ist offen und der Seine zugewendet. Das Hötel de ville und alle Häuser auf dem Platze sind von alterthümslicher Banart, wie auch in deutschen Städten Märkte und Nathhäuser beschaffen sind. Auf dem Greve-Platz sindet sich viel nachzusinnen; was ist hier nicht Alles geschehen! Ich dachte: wenn Frankreich keine Humoristen hat, sie wohnen hier; wenn es keine Schelme hätte, sie wären hier gewiß zu finden; wenn es die Empfindsamkeit nicht kennt, hier sucht man sie nicht vergebens. Denn Allen, die seit drei und dreißig Jahren auf dem Greve-Platz wohnen

welche andere Wahl könnte ihnen bleiben, als über die Herren der Schöpfung zu lachen, Schelme zu werden, oder vor Wehmuth zu zerfließen? Ich hatte einen großen Gedanken: Die Bauptsache ift. baß man beim Leben bleibt! Die erfte Binrichtung, die auf diesem Plate geschah, wurde im Jahre 1310 an Margarethe Porette, einer Reterin, voll= Diese Unglückliche freilich hätte auch bei ber größten Gunft der Parzen ihr Leben nicht bis auf unsere Tage erstrecken können. Aber die fieben und dreißig Bürger, die bei einem Aufstande am 24. August 1787, da das Bolk noch nicht Herr war, von einer einzigen Gewehrladung der bewaff= neten Macht fielen? Aber alle die Schlachtopfer der Revolution, die hier gemordet wurden? Aber Arena und feine vier Genoffen, und der Chef der Chouanen. Caboudal, die, beschulbigt, dem erften Rouful Bonaparte nach bem Leben getrachtet zu haben, hier hingerichtet worden? Wie geehrt lebten sie jett! ... Und was ift in diesem Rathhause nicht Alles ge= schehen! Ein Tollhaus ift es zu nennen. Am 2. November 1793 befchloß die Stadtgemeinde, daß ferner den Zuckerbäckern für ihre Naschereien fein Zucker verabfolgt werden dürfe. Am 29. Bluviofe des nämlichen Jahres: daß alle Personen für ver= bachtig zu erklären seien, die bei ben Speisewirthen nur die Kruste vom Brode effen und die Krume liegen laffen! Ein Mitglied des Gemeinderaths bringt einige Wochen später eine Anklage gegen Diejenigen vor, welche die Haare der Guillotinirten fauften, besonders gegen die alten Weiber, die sich Berrücken baraus machen lieken! Am nämlichen Tage sendete die Bolizei die Liste der gefangenen Bersonen ein. Deren Bahl belief sich auf 7090, beiderlei Geschlechts. Am 21. Floreal des nämlichen Jahres befiehlt die Gemeinde, die mitgetheilte Nachricht, daß man 1684 Staatsverbrecher quillotinirt oder erschossen habe, wäre im Protofolle mit Ehren zu erwähnen! Fünf Tage später wurde beschlossen, bak das frangösische Bolt ein höchstes Wesen anerkenne. Im Jahre 1804 gab die gute Stadt Paris in ihrem Rathhause dem Raiser Napoleon zur Feier feiner Krönung ein prächtiges Fest. Am 29. August 1814 gab genannte aute Stadt auch Ludwig XVIII. ein Fest, seine Rückfehr zu feiern. Lobenswerthe Unparteilichkeit!

So ift Paris, so ift der Mensch, so ift die Welt!

#### VIII.

## Talma.

Es war das erstemal, daß ich ihn sah. Er trat auf, und nach einer Viertelstunde seines Spieles war ich erstaunt, nicht erstaunt zu sein. Vielseicht beherrschte mich jene Sinnestäuschung, die wir auf Schiffen ersahren, welche uns vorspiegelt, wir stünden stille und die User gingen. Fortgezogen auf dem Strome der Empfindung, glaubte ich nicht bewegt zu sein. Ich hatte keinen Maaßtad für Talma's Größe, denn er stand zu entsernt von allen Schausspielern, die ich je gesehen, um ihn abzumessen. Die Andern überrumpeln unser Herz und benutzen die Verwirrung, die sie angestistet, uns diedisch zu rühren; Talma kömmt uns keinen Schritt entgegen, er klopft nicht an unsre Brust, er öffnet die seine und läßt uns eintreten. So lange er spielte, glaubte ich den

Ernft auf ber Bühne und die Mummerei unter ben Zuschauern zu sehen. Er stellte den Regulus dar in bem Stücke gleiches namens von dem jungen Arnault, und beffer als die Geschichtschreiber lehrte er uns die Seele jener großen Römer kennen, die so ungleich waren ben Belben unserer Zeit, weil fie feiner fleinen Welt bedurften, um groß, und nicht gefiegt zu haben brauchten, um als Sieger zu erscheinen. Wem die Natur vergönnt hat, einen Blick zu werfen in das große Herz eines alten Römers, der weiß auch abwesend, wie Talma den Regulus gespielt hat; wem jenes die Natur verfagt, der hätte auch anwesend Talma's Spiel nicht verstanden. Darum wäre ce überflüffig oder fruchtlos, beschreibend bavon zu sprechen. Aber von den Zuschauern will ich reden — wenn ce folche gab. Denn nur wir Fremden waren so zu nennen, die Frangosen alle spielten mit und bildeten den Chor, gang im Geiste ber alten griechischen Tragodie, wenn auch in einer andern Geftalt. Unter Deutschen, die hundert Geschichten und feine Geschichte haben, möchte ich fein dramatischer Dichter sein; es ift schwer, dem fühlen Urtheile zu gefallen. Doch während der Fremde in einem Bildniffe nur den Maler fucht, findet der liebende Jüngling die mahren Büge feiner Brant in ihm und vergift die Runft. Den Fran20sen ist ber bramatische Dichter ein Zeiger ihrer Geschichte. Gleichviel ob er von Gold ober von Gifen ist: er rückt von Erinnerung zu Erinnerung, und läßt er nur zur rechten Minute die Bergen schlagen, ift er bes Beifalls gewiß. Die armen Bühnencenforen hier find fehr zu beklagen. löschen in jedem neuen Stücke des Bedenklichen genug aus, da sie aber das Gedächtniß der Zuschauer nicht auslöschen können, bleibt Alles bedenklich, was ihre Feder übrig gelassen. Die Begeisterung, mit welcher jeder Bers beklatscht wurde, der auf alte Großthaten, alte Helden, auf neue Unfälle und neue Hoffnungen aufpielte, vermag ich unmöglich zu beschreiben. Man kann sich des Mitleids nicht enthalten, wenn man fieht, wie heißhungrig diese Menschen an den Knochen ihres Ruhmes nagen. Ich aber, als das Schaufpiel beendigt war, wiederholte in meinem Sinne die Worte, die der Carthaginienser Hamiltar gesprochen, als er in Rom Regulus. Senat und Bolk erkannt: De vertus, de fureurs, quel étrange assemblage,

De vertus, de fureurs, quel étrange assemblage, Tout m'annonce aujourd'hui la chute — — de Carthage. Jagen Hamilfar und Reim.

#### IX.

## Le Roi des Aulnes.

Elégie.

Sollte der Setzer ein paar Buchstaben in der Ueberschrift glücklicher Weise vergessen haben, so wird der Herr Corrector diese Charade der klugen Nemesis verstehen und den Drucksehler gewiß nicht verbessern wollen ... "Das ist eine kleinliche und heimtücksische Kritik!" — denkt vielleicht der edelmüthige Leser. Freilich ist sie das; aber in Geisteskämpsen auch ist die Art der Guerillas die wirksamste, wenn sich ein Bolk gegen ungerechte Angrisse zu vertheidigen hat. Deutsche, die ihr Baterland mit Verstand lieben, müssen es wissen, daß weniger die Leipziger Schlacht als der Leipziger Meß-Katalog uns über die Franzosen erhebt. Es ist wahr: so ganz schlechte und so viele schlechte Bücher, wie in Deutschland, werden

in Frankreich nicht geschrieben. Es ist noch mahrer. daß die Frangosen weit mehr große und viel größere Schriftsteller als die Deutschen haben. Beneiden wir sie aber nicht um ihre Vorzüge, sie sind zu theuer bezahlt. Wir Deutsche leben in einer literarischen Republit: wir find geiftesfreie Menschen; bei uns barf Jeder schreiben, und so schreibt nun auch Jeder, wie ihm die Natur die Feder geschnitten hat. Das ift freilich Migbrauch ber Freiheit; aber wo Freiheit mikbraucht werden darf, da ift auch ihr Gebrauch verstattet. Die Franzosen aber siechen in einer lite= rarischen Aristofratie; sie find geisteigene Menschen; fie friechen vor allen Regeln, und als literarische Höflinge denken, wollen und thun fie nichts Anderes, als was die gnädigen großen Herren ihrer Literatur gedacht, gewollt und gethan. Die Deutschen find Brotestanten, die Frangosen sind Ratholiken in Literatur und Runft. Da nun bürgerliche Freiheit mit einer alleinseligmachenden Runft und Wiffenschaft nicht zu vereinen ift, so muß die politische Revolution ber Frangosen auch eine literarische zur Folge haben, und diese Veränderung fängt schon an sich zu zeigen. Die literarische französische Welt theilt sich in zwei Parteien, deren eine mit Wort und That für die Klassische, deren andere für die romantische Literatur ftreitet. Klaffisch nennen sie die alther=

fömmliche, legitime, vertragsmäßige Literatur; romantisch nennen sie jeden Schriftsteller, ber feinen eigenen Weg geht, fich um Gefetz und Berkommen nicht viel bekümmert und zuweilen ein Wort anders gebraucht und lauter ausspricht, als es im literari= schen Oeil-de-boeuf üblich war. Aber sowohl die Anhänger als die Gegner der romantischen Literatur wissen eigentlich gar nicht, worin die Natur des Romantischen besteht. Wie die Griechen alle Ausländer Barbaren nannten, so nennen die Franzosen alle Literatur, die nicht frangösisch ift, romantisch, und da sie Nichts, was nicht französisch ist, verstehen, so ift ihnen Alles, was sie nicht verstehen, romantisch. Es fehlt den Herzen und Röpfen der Franzosen ge= wiß nicht an Geräumigkeit, aber sie haben kein Sof= thor, sie haben nur eine Hausthure, durch welche nichts Großes eintreten kann; was daher die Manns= höhe überragt, ift ihnen romantisch. Da sie die Wolken für den Himmel ansehen, verschmähen sie oft den Himmel als Wolfendunft; und weil sie in jedem Brunnen mit Schaudern eine unendliche Tiefe erblicken, die zu den Antipoden führt, sehen sie jede Tiefe für einen Brunnen an, in ben hinabzufteigen höchst lächerlich und gefährlich wäre und aus dem man ja viel bequemer, fo oft man Durft hat, einen Eimer heraufziehen kann. Ihr Berg schlägt nur bei ber flaffischen Witterung der Monate September und Mai behaglich: steht aber die Empfindung einige Grad zu weit von dem Gefrierpuntte ab, bann heizen fie ein ober trinken Limonade und verwünschen bas romantische Wetter. Den humor, diese wilde und launische Demofratie der Gedanken und Empfindungen - bas in der Breite, mas die Romantik in der Böhe und Tiefe ift - fennen die Frangosen so wenig. daß sie ihren eigenen Rabelais nicht begreifen und ihn für einen Sathriker halten. Die Magnet-Madel ihrer Empfindung geht haarscharf nach Norden, und sehen sie sie abweichen oder gar oscilliren, erheben fie ein Jammergeschrei, als nahe ber Untergang ber Welt heran. Diese literarische Aristokratie, da sie, wie schon oben bemerkt, der Entwickelung der bürger= lichen Freiheit hinderlich ift, mußte den Frangosen endlich drückend werden, und manche ihrer jüngern Schriftsteller werfen die Fesseln ab und suchen eine Freistätte im Lande der Romantif. Hierbei zeigt fich aber auch wieder eine höchst seltsame Erscheinung. Die Ultras nämlich suchen die romantische Literatur aufzubringen und befördern hierdurch den Protestan= tismus der Wiffenschaft und Runft; die Liberalen hingegen suchen den alten blinden Glauben an die Klaffische Literatur in Achtung zu erhalten; denn beide politische Parteien kennen zwar ihr Ziel, aber nicht

ihren Weg. Den Ultras gefällt die romantichse Li= teratur, weil fie glauben, die in romantischen Dich= tungen zuweilen vorkommenden Rebel. Gespenfter, Kreuze und Rammer waren das Wefentliche dabei und das Alles fei dienlich, das Bolk furchtsam, aber= gläubisch, verliebt und dumm zu machen. Aus den= felben Gründen sind die Liberalen der romantischen Literatur abgeneigt. Man erkennt hierin auch wieder, daß das Schicksal ein fluger Minister ist und das Schaukelsuftem so gut versteht als Giner. Es weiß die Barteien in Frankreich auf Umwegen fo zu leiten, daß jede Partei die Absicht der feindlichen befördert, und dadurch die Ausschweifung ihrer eigenen Leiden= schaftlichkeit wieder gut macht. Ein Deutscher aber, ber in Frankreich solches Treiben mit ansieht und wahrnimmt, wie so höchst geistreiche Menschen, als die Franzosen, in ihrer Bolksthümlichkeit so tief ver= ftrickt find, daß sie nicht begreifen, was in Deutsch= land jeder Schuljunge verfteht, - lernt endlich wählen und will lieber, wie deutscher Geist, nacht und barfuß fein, wenn auch zuweilen etwas frieren, als wie frangöfischer in engen Schuhen und Rleidern gufam= mengedrückt fein und glanzen. Freiheit ift das Schönfte und Höchste in Leben und Runft. Möge das deutsche Baterland fich diese Freiheit um jeden Breis bewahren! Möge es stolz auf die Ungerechtigkeit sein, mit der

es seinen Goethe zu behandeln beginnt; möge es sich bes Undanks rühmen, welcher den, der ihn erleidet, wie die, welche ihn begehen, auf gleiche Weise ehrt. Daß Freiheit in deutscher Aunst und Wissenschaft sich erhalte, mußte der literarische Oftracismus gegen Goethe endlich verhängt werden. Ihn tadeln, heißt ihn achten.

Das Rapitel von der frangösischen Unromantik auszuführen, ist eigentlich hier nicht der rechte Ort: es wird sich bald eine schicklichere Gelegenheit bazu finden. 3ch habe es nur für anständig gehalten, die Erlfönigliche Majestät mit einigem Gefolge zu umgeben. Nämlich le roi des Aulnes, auf beutsch der Rönig der Erlen, foll so viel heißen als der Erlfönig, ob zwar zwischen einem König ber Erlen und einem Erlfönig ein großer Unterschied stattfindet. Und zwar soll es heißen: der Goethe= iche Erlfönig. Den haben sie in einer Bariser periodischen Zeitschrift neulich übersetzt und find dabei so ächt französisch verfahren, daß es den deutschen Lefern gewiß Spaß machen wird, etwas Näheres davon zu erfahren. Der Uebersetzer hat nämlich das Gedicht filtrirt, es von allen romantischen Schmutztheilchen befreit, so daß das reinste klassische Wasser übrig geblieben ift. Uebrig geblieben ift eigent= lich der rechte Ausdruck nicht; denn trot der Filtration hat sich die Masse des Gedichtes vermehrt, so daß die Uebersetzung noch einmal so groß als das Original ist. Hören wir:

Qui passe donc si tard à travers la vallée?

C'est un vieux châtelain qui, sur un coursier noir,
Un enfant dans ses bras, suit la route isolée.

Il se plaint de la nuit qui voile son manoir;
Et l'enfant (ah! pourquoi troubler ces coeurs novices?)
Se rappelle en tremblant ces récits fabuleux
Qu'aux lueurs de la lampe, au vague effroi propices
Le soir, près des foyers, racontent les nourrices.

Il croit voir . . . . . il a vu, sous le bois nébuleux, Un de ces vains esprits, de ces antiques gnômes, Qui, railleurs et cruels, doux et flatteurs fantômes, Se plaisent à troubler le songe des pasteurs: Soit qu'ils poussent leur rire à de courts intervalles, S'attachent aux longs crins des errantes cavalles, Ou prêtent à la nuit des rayons imposteurs.

Voilant de tous ses pas les rians artifices

Le monstre, au bord des précipices,

Marche, sans les courber, sur la cime des fleurs,

Et de sa robe aux sept couleurs

Il a deployé les caprices,

A l'enfant qu'il attire il ouvre un frais chemin,

Fait briller sa couronne et sourit; dans sa main

Flotte le blanc troëne et les nénuphars jaunes.

>Mon père, dit l'enfant, vois tu le roi des Aulnes?«

Jetzt folgt der eigentliche dramatische Theil des Ges
dichtes, wobei Goethe's Gediegenheit gehörig paras
phrasirt und in schöner breiter Scheidemunze aufges
zählt wird. Endlich liegt das Kind in den letzten
Zügen und spricht:

»Mon père!... il m'a saisi, je souffre ... ah! sauve-moi!« Und nun der Hauptspaß. Es heißt ferner und bis zum Ende wie folgt:

Le châtelain frissonne: et l'enfant, plein d'effroi, Se serre sur son coeur et demeure immobile.

Mais le vieux châtelain, pressant son coursier noir, (Et l'enfant dans ses bras,) regagne son manoir. Voilà les hautes tours et la porte propice.

Le pont mouvant s'abaisse; il entre; et la nourrice Apporte sur le seuil un vacillant flambeau.

Le père avec tendresse écarte son manteau.

» Soyez donc plus discrète, il m'a durant la route.

Isaure, entretenu des esprits qu'il redoute; Il criait dans mes bras, mais maintenant il dort:

Reprenez votre enfant - Oh! dit-elle, il est mort!«

Das ift ächt französische angewandte Romantik, und Jupiter, der in einer Kogebue'schen Posse sich an seinen Bligen die Tabacks-Pfeise anzündet, hat sich nicht hausbackner gezeigt! . . . Am Schlusse bes

Gedichts steht die Bemerkung: "Ce beau poème élégiaque, très peu connu, est de Mr. H. De-latouche, un des hommes les plus spirituels, et un des poëtes les plus distingués de notre temps." Goethe mag sich dassir bedanken, daß man seiner bei dieser Gelegenheit nicht gedacht.

### X.

# Die Lesekabinette.

Im Jahre 1789 hatte Paris nur ein einziges Lesekabinet; jetzt gibt es kaum eine Straße von Bebeutung, in der man nicht wenigstens eines fände. Gut, daß sie in den freien Tagen dafür gesorgt, der Bolksbildung Brunnen genug zu graben; denn bei dem Belagerungszustande, worin sich diese jetzt besindet, wären sie verloren, wenn es nur eine Duelle abzuleiten gäbe. Das Lesen überhaupt, besonders das Lesen der politischen Zeitungen, hat in der Bolkssitte tiese Burzeln geschlagen und man müßte den französischen Boden vom Grunde auswühlen, wollte man die allgemeine Theilnahme an bürgerlichen Ansgelegenheiten wieder ausrotten. Man muß es ihnen zum Ruhme nachsagen, daß es nicht blos eitle Neus

gierbe ift, die fie zu ben Zeitungen lockt: benn wenn es dieses mare, könnten ihnen die Blätter, die öfter Betrachtungen als Geschichten enthalten, wenig Befriedigung geben. Alles lieft, Jeder lieft. Der Miethkutscher auf seinem Bocke zieht ein Buch aus der Tasche, sobald sein Herr ausgestiegen ist; die Obsthöferin läßt sich von ihrer Nachbarin den Con= ftitutionnel vorlesen, und der Bortier lieft alle Blätter. die im Hotel für die Fremden abgegeben werden. Der Abonnent mag sich jeden Morgen die Arme miide klingeln, der Portier bringt ihm nicht eher sein Blatt, als bis er es felbst gelesen. Für einen Sittenmaler gibt es keinen reichern Anblick, als der Garten des Palais=Ronal in den Vormittagsftunden. Taufend Menschen halten Zeitungen in der Sand und zeigen fich in den mannigfaltigsten Stellungen und Bewegungen. Der Eine sitt, der Andere steht, der Dritte geht, bald langfamern, bald schnellern Schrittes. Jest zieht eine Nachricht seine Aufmerksamkeit ftärker an, er vergißt den zweiten Fuß hinzustellen, und fteht einige Sefunden lang wie ein Säulenheiliger, auf einem Beine. Andere stehen an Bäume gelehnt, Andere an den Geländern, welche die Blumenbeete einschließen. Andere an den Bfeilern der Arkaden. Der Metgerknecht wischt sich die blutigen Sände ab.

die Zeitung nicht zu röthen, und der ambulirende Paftetenbäcker läßt seine Ruchen falt werden über bem Lefen. Wenn einst Baris auf gleiche Weise unterginge, wie Serkulanum und Bompeji untergegangen, und man becte ben Palais-Royal und die Menschen barin auf, und fande fie in derfelben Stellung, worin fie der Tod überrascht — die Papierblätter in den Bänden wären zerftäubt - würden die Alterthums= forscher sich die Köpfe zerbrechen, mas alle diese Menschen eigentlich gemacht hatten, als die Lava über fie fam. Rein Markt, fein Theater war ba, bas zeigt die Dertlichkeit. Rein sonstiges Schauspiel hatte die Aufmerksamkeit angezogen, denn die Röpfe find nach verschiedenen Seiten gerichtet, und ber Blick war zur Erde gefenkt. Was haben sie denn gethan? wird man fragen, und Reiner wird barauf antworten: fie haben Zeitungen gelesen.

In den Lesekabinetten abonnirt man sich monatlich, oder man bezahlt für jeden Besuch oder auch für jede einzelne Zeitung. Man sindet dort alle Pariser, und in den bessern auch alle ausländischen Blätter. In dem Kabinette, welches der Buchhändler Galignani hält, das meistens von Engländern besucht wird, sinden sich nicht blos alle englischen, schottischen und irländischen Zeitungen, sondern auch die aus

ben oft = und westindischen Kolonien. Der lange Tifch, worauf die englischen Zeitungen liegen, gleicht mit seinen Riesenblättern einer aufgehobenen Speife= tafel, die mit hingeworfenen Servietten in Unordnung bedeckt ift. Un Größe übertreffen die englischen Zeitungen alle übrigen europäischen: nach ihnen kom= men die spanischen, dann die frangösischen, auf diese folgen die deutschen, und die italienischen kommen zulett. Ich wollte schon den Satz aufstellen, daß man an dem Format der politischen Blätter ben Umfang der bürgerlichen Freiheit jedes Landes abmessen könne, als mich die Frankfurter Ober-Bost= amt8=Zeitung, die in Folio erscheint, von dieser fal= schen Theorie noch zeitig abhielt. In mehreren Lesc= Rabinetten fehlt es auch nicht an deutschen Blättern; man nimmt aber Einiges daran wahr, was einen Deutschen nicht wenig schmerzt. Die Allgemeine Zeitung etwa ausgenommen, werden feine deutsche Blätter in den Lesekabinetten eigens gehalten, fondern fie werden von den Parifer Reitungs = Redactoren, nachdem fie ihren Gebrauch bavon gemacht, den fol= genden Tag dahin abgegeben. Alle andern auslän= dischen Zeitungen werden den französischen gleich geachtet, jeden Morgen gefalzt, angenäht und gehörig aufgelegt. Die deutschen aber werden als verschmähte Afchenbrödels behandelt und in einen dunkeln Winkel

ober packweise in eine Mappe gesteckt. Diese so gut= müthigen, ftillen und bescheidenen Zeitungen, die ihr lettes Stücken Brod Jedem hingeben, der es for= bert und lieber verhungern, als versagen — wird ber himmel gewiß noch einst für ihre Demuth be= Sohnen! Zieht man nun das deutsche Zeitungspack aus der Mappe hervor, so finden sich die Blätter zerriffen, zerknittert, die Nummern liegen nicht in Ordnung, viele fehlen, und die Zeitungen der ver= ichiedenen Staaten und Städte find neben und in einander in der größten Berwirrung gelegt. In der preußischen Staatszeitung findet man überrascht eine Beilage der Wiener Hofzeitung, in der Allgemeinen Zeitung steckt ein Runftblatt. der Nürnberger Correspondent schließt eine Bauernzeitung ein, der öfter= reichische Beobachter hält die Reckarzeitung liebend umschlungen, und will man ein verlornes Stück bes literarischen Wochenblattes lesen, muß man ein Morgenblatt herumdrehen, worin jenes, Ropf unten, steckt. Das Journal de Francfort ist in seiner wahren und natürlichen Geftalt felten zu fehen. Es ift ge= wöhnlich ausgezackt wie ein Frisirkamm, weil die Parifer Zeitungs-Redaktoren, aus beren Büreau es kommt, die deutschen Nachrichten abgeschnitten in die Druckerei schicken, und sich badurch die Mühe des Uebersetzens ersparen.

Es herrscht in diesen Lesekabinetten die feierlichste Stille. Richt das leiseste Wörtchen vernimmt man. ob zwar dort nicht, wie in musterhaften deutschen Lesegesellschaften, der Bargaraph der Statuten, der bas Sprechen verbietet, an die Wand genagelt ist. noch eine Schelle auf dem Tische steht, die Störenden zu mahnen. Wenn Frangosen schweigen, so ift dieses ein unwiderleglicher Beweis, daß ihre Aufmerksamkeit eifrig und ernst beschäftigt ist; benn bei ben andern Gelegenheiten, wie an Speisetischen, machen vier Franzosen einen größern Lärm, als der ganze weiße Schwan in Frankfurt am Main mahrend der zweiten Megwoche mit allen seinen Gaften. Die Zeitungs= Rabinette find gewöhnlich mit Bibliotheken verbunden. die von den Besuchenden mit wahrhaft jugendlichem Schulfleife benutt werden. Es ift dieses für un= bemittelte Studirende und Literaturfreunde, oder für Solche, denen es an Bequemlichkeit häuslicher Gin= richtung fehlt, eine fehr wohlthätige Anftalt. Man bezahlt monatlich feche Franken, und für diese geringe Summe kann man ben ganzen Tag in einem folchen Rabinet arbeiten, hat im Winter Fenerung und Licht unentgelblich und alle nöthigen Bücher bei der Sand. Biele find dort einheimisch und verlaffen das Rabinet blos, wenn fie zu Bette geben. Auch fieht man da manche ehrwürdige, narbenvolle Beteranen, die ernft,

stolz und wehmüthig auf die Erbärmlichkeit der Zeit herabsehen und, weil ihr Mund zu schmeicheln und ihr Arm zu drohen verschmäht, die Waffen mit den Wissenschaften vertauschen und, sei es um Brod oder um Beschäftigung zu finden, den ganzen Tag emsig lesen, Auszüge machen und schreiben.

#### XI.

# Das englische Speischans.

In der Richelieu-Straße begegnete ich einem lieben deutschen Freund. Es erquickt mich immer, wenn ich ihm begegne. Ein Riesenjüngling, breite Brust, eine Stimme wie ein Bär. Schreitet er durch den Palais-Royal, zittern die zarten Arhstallscheiben der Läden und die Bänder der Hittern wild durchseinander. Ich möchte dabei sein, wenn er einem Mädchen sagt: "Ich liebe dich!" Sie hört ihn gewiß, und zwischen hören und erhören liegt in diessem Falle nur eine kleine Pause. In seiner zierlichen französischen Kleidung gleicht er dem Herfules am Spinnrocken der Omphale. Ein deutscher Händesdruck, und — "wohin, mein Freund?" fragte ich. — "Zu Little Garravans!" donnerte er. — "Ist es ein der Little oder ein die Little? — "Es

ist ein der Little, ein englisches Speisehaus, wo man meisterhaft ist; kommen Sie mit!" — "Gut, ich bin babei."

Wir traten in einen fleinen Saal. Rule Britannia, God save the King, und andere folche stolze englische Lieder kamen mir fogleich in den Sinn. So bift du. England! dachte ich. Bedarf es benn immer der Rlaue, daß man den Löwen erkenne? Auch nur eine Flechte seiner Mahne ift oft genug. Die Franzosen effen am meisten mit den Augen. In ihren Speifehäusern ift das Erfte, wonach fic fich umsehen. Brod, das Aweite Spiegel. Die Tische bort, ob zwar auch nur für zwei oder vier Personen eingerichtet, stehen in gemeinschaftlichen Zimmern nahe bei einander: man sieht sich und man wird gesehen. Sier bei den Engländern aber ift Alles ganz anders eingerichtet. Die Tische sind durch spa= nische Wände von einander geschieden, so daß Ginem fein Fremder in den Mund sehen kann: der Saal ist in zwei Reihen Rlosterzellen eingetheilt. So bist bu. Engländer! Du willst allein sein und lassen. bu mit beinen eigenen, Jeden mit feinen Lannen; du bift ein unausstehlicher Mensch, du bist ein Republikaner. Du bist häuslich auch außer beinem Haufe, du willst Etwas für dich selbst vorstellen, nicht blos ein Mauerftein am Staatsacbaude fein.

unter einer gemeinschaftlichen Ralkbecke mit taufend andern Steinen begraben. Recht fo! ... Die Tische find zwar mit Tüchern bedeckt, aber Servietten be= kommt man nicht. Doch ist Jedem verstattet, bas Tischtuch nach Belieben zu verwenden. Also per= sönliche Freiheit! Suppe wird nicht gereicht, man müßte sie benn ausbrücklich fordern, und bann wird fie besonders bezahlt. Das Effen beginnt mit Rost= beef, das fanft blutet. Es kommt aber nicht, wie in frangöfischen Speisehäusern, in elenden dunnen Scheiben auf den Tisch - ein Lurlei-Felsen murde uns vorgesett, so hoch und fteil, daß selbst die Riesen= hand des deutschen Jünglings erft hinanklettern mußte, um abzuschneiben. Gin herkulischer Genf, der auch ben verstocktesten Augias-Ropf fäubern könnte, bealeitete das Rostbeef. Dann folgte Gemiife, woran. wie an hetrurischen Basengemälden, nur die ersten naiven Regeln der Kunft sich aussprachen. Es war nicht fauer, nicht füß, nicht gefalzen, und drang Miemanden einen vielleicht unwillfommenen Geschmack auf. Aber neben dem Salzfasse steht auf jedem Tische auch eine Zuckerbüchse, fo daß man fich fein Gemufe nach Belieben zubereiten kann. Dann kommt eine Mehlspeise, die mild, doch nicht ohne Kraft, wie sie fich für Männer ziemt. Den Schluß macht herr= licher Chester-Rase, der aber nicht, wie in Paris üb=

lich, in Triangeln, Parabeln, Hpperbeln, Ellipfen ober andern winzigen Kreis- ober Kegelschnitten, sonbern in ganzen Hemisphären aufgetragen wird. Sin rasender Porter wüthet und schäumt in den Gläsern, und besiegt auch den Stärksten.

Der Habeas-Corpus-Afte erfreut man fich nirgends fo fehr, als in diesem englischen Speisehause, und was dem Tische zur vollkommenen enalischen Berfassung fehlt, ift gerade das, was ihm am meisten zur Empfehlung gereicht. Er hat nämlich keine magna Charta, wie die frangösischen Restaurationen. wo die Charte payante unmäßig groß ist. Der beutsche Jüngling glühte und zum Boxkampfe ballte fich unwillfürlich feine Fauft. "Freund!" fagte ich, "wir wollen uns heute nicht zanken, wie neulich beim Effen. Zwar bin ich felbst voller Muth, benn fo ein Rostbeef ist ein wahrer Radikal-Reformer einer fehlerhaften Constitution; Sie aber haben eine von ber Natur octroirte, angeborne, alte Constitution, und das hat doch gleich ein anderes Ansehen. Also Friede!" . .

Aber um uns herum war Ariegsgetöse. Die Gäfte, wenige Engländer und viele Franzosen, lärmsten, schrieen, lachten, schlugen mit Messern und Gasbeln auf den Tisch und klirrten mit den Gläsern. Die Sache ist auffallend und muß erklärt werden.

In den Pariser Speisehäusern betragen fich die Frangofen so ruhia und bescheiden, als wären sie bei Brivat= personen zu Gafte. Diese englische Restauration aber ift neu, erft feit Rurgem entstanden, die Speiseord= nung weicht von der französischen ganz ab, und da zeigte sich benn wieder die frangösische Nationalität. Rach Verhältniß des kleinern Schauplatzes betrugen fie fich eben fo übermüthig, als im vorigen Jahre, ba die englischen Schauspieler in Paris auftraten. Sie machten sich über Alles luftig, sie riefen: "Brott!" womit sie auf englisch Brod ausdrücken wollten. Un einem der Tische faß eine kleine wilde Schaar. Der Gine machte fich sein Gemufe mit Bucker, ber Andere mit Salz zurecht. Sie stritten, welches besser schmecke. Ein Dritter follte entscheiden und wurde aufgefordert. bieses mit Unparteilichkeit zu thun. "Seid ruhig." fagte er - nie les mangerai avec impartialité." Großes Gelächter, ob zwar Jeder mußte, daß bieses Witwort aus einem frangösischen Baudeville genom= men. Es ist ein altes Stück, deffen ganze Sandlung darin besteht, daß man um die Vorzüge zweier Sühner aus zwei verschiedenen französischen Provinzen sich ftreitet. Dort auch wird der Schiedsrichter zu ftrengem Rechte ermahnt, worauf er fagt: "Je les mangerai avec impartialité." Daß sich die Franzosen, wie erzählt, unartig betragen, muß man, bei diefer wie

bei jeber andern Gelegenheit, nicht ärger nehmen, als es ift. Der Franzose ist nicht blos zu höflich, sonbern auch zu gutmüthig, sich zu äußern, wenn ihm an einer einzelnen Person etwas lächerlich erscheint. Er ist aber in seinen Nationalsitten so verwachsen, daß, wenn er fremden Sitten und Gebräuchen in Masse begegnet, er auf einer Masserade zu sein glaubt, und dann läßt er sich verleiten, sich Massenstreiche herauszunehmen.

Die Deutschen, welche nach Paris kommen, wersten gewiß das englische Speisehaus besuchen, es ist ber einzige Ort in Frankreich, wo man deutsche Gründlichkeit findet. Das Haus liegt in der Rue Colbert, nahe bei der königlichen Bibliothek.

#### XII.

### Der Garten der Tuilerien.

Es ist noch gar nicht lange (erft fünf Minuten). daß ich die Ursache entdeckt, warum ich in Baris stärker, häufiger und lieber philosophire, als ich in Deutschland gethan. Es ift damit so arg geworden. daß ich. um in die Tuilerien zu kommen, den Wea über die Kritik der reinen Vernunft nehme, welches der fürzeste Weg nicht ist, sondern der längste. Ich thue es blos aus einer hypochondrischen Aengstlichkeit für die Gesundheit meines Geistes, die mich in Paris befallen. Eine bekannte biätetische Klugheitsregel schreibt vor, man folle sich im nüchternen Zustande keinem ansteckenden Rranken nähern, sondern vorher etwas genießen; auch wird in diesem Falle angerathen, sich den Mund mit Weinessig auszuspülen. Das Philosophiren ift mein Weineffig, der mich gegen die

mancherlei Seelenkrankheiten schützt, von denen man in Baris angesteckt werden kanu. Man kann bort fangen: Sabsucht, Unduldsamkeit, Gottlofigkeit, feinen Ge= ichmack, und des verstorbenen Ritters von Zimmer= mann Bersonal= und Nationalstolz. Diesen Uebeln ist man ausgesetzt, sobald man öffentliche Orte besucht: ja das Zuhausebleiben bewahrt nicht immer vor Ansteckung, benn die emfigen Zeitungen gehen mit Fiebern hausiren. Besucht man aber gar Salons und die Gesellschaften darin, so kann man noch ge= fährlichere Uebel erwischen. Man wird da Liberaler, Ultra, Bauchredner, Monchard, Corbonaro, Mit= arbeiter oder Stoff des Reveil oder des Miroir. Darum rathe ich jedem Deutschen, in Paris ohne Philosophie nicht auszugehen, und so oft er Gesell= ichaften besucht, zuvor einige: Unfer Baterland still herzubeten. Ich kann die Deutschen versichern. daß sie Nichts verloren, seitdem ich in Frankreich bin, vielmehr sehr gewonnen. Ich liebe sie jett. und mit der wahrsten, reinsten, uneigennützigsten Liebe - benn was könnten sie einem gewinnsuchtigen Geiste in Runst, in Wissenschaft und im Leben mehr anbieten, als die Frangosen? Aber sie haben und gewähren Etwas, was den Franzosen mangelt: die Freiheit im Denten und im Fühlen. Die Zerftörung der Bastille hat in Frankreich nur die Zungen frei

gemacht, die Herzen und Geister sind noch eingesperrt wie früher. Wer aber diese meine Wahl nicht billigt, wer nicht gleich mir eine freie Wüste, und wäre sie von Löwen, Hhänen und Schlangen bevölkert, vorzieht einem geschlossenen Paradiese, und wäre es voll Goldäpsel und würde von Cherubim bewacht — ben table ich nicht, aber ich beweine ihn.

Aus jener heilsamen Neigung zu philosophiren find nicht blos die bisherigen Betrachtungen gefloffen, die gar nicht zur Sache gehören, sondern entspringt auch folgende Bemerkung, die nicht weniger überflüffig ift. Mit fo großer Mühe lernt und lehrt der Mensch fo Vicles und Mancherlei zu keinem andern Zweck. als um sich und Andern tausend Freuden zu verderben! Die Wiffenschaft gleicht einer Chauffee, die ein schmales und langes Gefängniß ift, das man nicht verlaffen darf, und rechts und links liegen die schönften Felder und Blumenwiesen. Rede Runft= regel ist eine Rette, jedes Buch ein Thor — auch im andern Sinne des Worts - bas fich hinter ben Eingetretenen zuschlägt. Glücklich, die Nichts wiffen und Nichts lefen! Wäre mir Hirschfeld's Theorie der schönen Gartenfunst bekannt, würde mir der Tuilerien-Garten mahrscheinlich abgeschmackt erscheinen; jetzt aber gefällt er mir, und ich werde ihn sehr loben. Er ist zweckmäßig eingerichtet, und die Zweck-

mäßigkeit zur Schönheitsregel zu erheben ift fo bequem und wirthschaftlich. daß sie gewiß in vielen Compendien der Aesthetik als solche aufgestellt sein wird. Engländern, die das Reisen lieben und also auch gern das Bild des Geliebten vor Augen haben. ist ein Garten ein Miniatur=Europa, in beffen Zügen fie einen fleinen Schaffhauser Wasserfall, ein fleines Chamouny=Thal, einen kleinen Golf von Neapel mit Wohlgefallen erblicken. Auch viele Andere ziehen englische Gärten vor: Berliebte, Deutsche, Philosophen, glückliche, unglückliche Menschen. Bäre aber ber Garten der Tuilerien nicht, wie er ist, im besten frangö= sischen Geschmack, sondern im englischen, so wäre bas fehr schlimm. Einen Trunkenbold, der täglich eine Flasche Rum trank, heilte sein Argt - benn endlich hat man die Trunkenheit aus der Moral in die Medicin übergewiesen und hoffentlich wird man auf diesem guten Wege fortschreiten, bis man babin gelangt, die Ropespierres-Leiden nicht in der Geschichte, fondern in Sufelands Journal der praftischen Beilfunde zu beschreiben — ber kluge Arzt heilte ihn auf folgende Weise. Er ließ ihn täglich so viel Siegel= lack in die Flasche tröpfeln, als erforderlich ift, ein Betschaft abzudrücken. Auf diese Weise ward die Flasche täglich etwas weniges voller an Siegellack und leerer an Rum, und der Trunkenbold kam all=

mählig zu Berftand und ohne Aufsehen zu erregen. War in diesem Fall der Abgewöhnung von geistigem Getränk solche Vorsicht nöthig, wie viel nöthiger wäre fie im Kall der Angewöhnung eines geiftigen Genuffes, und ein Sprung hierin ware eben fo gefährlich, als ber Tuilerien-Garten, wenn er englisch wäre. Das Herz eines ächten Parifers würde frank werden burch Erfältung oder durch Erhitung, wenn er aus dem Runftkabinet des Balais-Ronal schon nach wenigen taufend Schritten in das Naturgeschichtliche eines englischen Gartens träte — wenn sein Ohr, ohne 3wischen-Saiten, plötslich vom Schlangengezisch des Rouletts zum Gemurmel eines Springquells, von den giftigen Locktonen einer Königin der Nacht zu ben unschuldigen Liedern der Nachtigallen überspränge - wenn sich sein Auge vom Bharao=Tische zu einem Boulingreen wendete - wenn fein Gefühl aus der breiten Sonnenfläche, worauf die, gleich Grenadieren bes großen Rurfürsten, neben einander gesteiften und gedrechselten Bäume stehen, plötlich in das schattige Gewimmel eines frischen Wäldchens träte. So aber bleibt er gefund, benn er tritt aus bem Palais Royal nur in einen Jardin Royal. Ich will ben lettern beschreiben, wie ich ihn an einem der ersten Frühlingstage gesehen.

Der Frühling fündigte sich im Garten nicht durch Blüthenstaub an. sondern durch irdischen. Die Bäume hatten die Augen noch geschlossen, denn als Städter ftehen fie fpater auf wie Landbaume. Berrückte Eng= länder fahren vorbei in großen Reisewagen; das Rammermäden im feidenen Spencer inwendig, die Herrschaft unter bäuerlichem Strohhut auf dem Boce. Sobald der Frühling fommt, verlaffen die Engländer Baris, um nach der Schweiz, nach Italien ober nach England zu reisen. Ihnen ift die Reisekasse eine Spar= und Amortisationskasse. Wenn in Deutsch= land ein unzahlfähiger Schuldner die Klucht nimmt. um sich vor seinen Gläubigern zu retten, flüchtet ein Engländer, um seine Gläubiger zu befriedigen. Gine Guinee ist schon in deutschen Gulden nicht aufzu= reiben, in französischen Franken noch weniger. Es ift, als würde außer dem Metallwerthe auch noch die Façon daran bezahlt, wie an einem Goldringe. Das reiche, glückliche Bolk! Ein armer Teufel von Dichter in London, der nicht Geld genug hat, im Rovember fein Steinkohlenfeuer zu bezahlen. ichifft nach Frankreich, wärmt sich dort an der Sonne, und trinkt wohlfeiler feurigen Wein, als in seiner Beimath faltes Bier. Geht es bem Schelme gar zu arg, ift er noch enger beschränkt, dann muß er freilich nach Reapel wandern, dort für einen halben Paol sein

Abendmahl halten, und babei die Sonne untergehen sehen im blauen Meere! ... Ich folge dem englischen Reisewagen mit den Augen nach, die ganze Rivoli-Strafe hinauf, bis an das Garde-Meuble, wo er umbieat. Auf diesem Palast spielt der Telegraph. Spielen? Ach ja, er spielt wie eine Schlange in der Sonne. Fürchterlich! fürchterlich! Die lang= armige Inrannei! Neulich reifte ein englischer Schriftsteller von Paris nach London. Er war schon drei Tage fort, stand in Calais am Bord des Schiffes: die Segel wurden geruckt — da schoß ihm von Paris der Telegraph wie ein Blitz nach. Er wurde festgehalten, und mußte, wegen Verdachts aufrührerischen Briefwechsels, vier Wochen im Rerter schmachten. Er ward unschuldig befunden. 3ch habe mir vorgenommen, den Moniteur durchzulesen, von 1789 bis jetzt, und ein Beispiel aufzusuchen, daß je durch den Telegraphen eilende Wohlthat zu= gefendet, daß je Thränen durch diesen Sturmwind getrochnet, daß er je bem Berurtheilten rafche Begnadigung zugesprochen. Und finde ich nur ein einziges Beispiel solcher Art, dann will ich mich mit dem Telegraphen aussöhnen. Doch ich vergesse werden nicht neunmal jeden Monat die gezogenen Lotto=Nummern von dem Telegraphen durch ganz Frankreich gesendet, welche Trost bringen: der weinen=

ben Mutter unter hungrigen Kindern ben Troft — fie werbe glücklicher fein in ber nächften Ziehung!

Un jedem der Gitterthore des Tuilerien-Gartens stehen zwei Schildmachen, ein Schweizer und ein Frangose, die sich wechselseitig bewachen und an Treue mit einander wetteifern. Es machte mir das größte Bergnügen, zwischen beiden stehend, mein weißes Taschentuch herauszuziehen und wehen zu lassen, und so mit Sülfe des blauen Franzosen und des rothen Schweizers ein aufrührerisches Farben-Trio öffentlich zu spielen, ohne daß mir ein königlicher Prokurator etwas darum anhaben konnte. Diese armen Schild= wachen find fehr geplagt. Gewiß hatten fie in den Schlachten von Marengo und Aufterlit ihre Flinten nicht so viel hanthiert, als sie es hier thun. Sie müffen nämlich vor Jedem, der ein Ordensband trägt, das Gewehr präsentiren. Das endet nicht. Es ift erquickend, zu sehen, wie viele Berdienste in die Tuilerien eintreten, und wie sich der abgetriebene Bandwurm immer wieder erneuert. Ich ließ es mir angelegen fein, eine Biertelftunde lang alle die gu gählen, die Ordensbänder trugen. Ich gählte gehn= malhundert Borübergehende, und unter jedem Sundert waren neunzehn bis zweiundzwanzig Bebänderte, alfo je der fünfte Mann war ein Wohlthäter feines Bater= lands! Und dazu rechne man noch die Bielen, die

ich im Gebränge übersehen, ober die bescheiden ihren Ruhm unter dem Rocke trugen. Dann zählte ich aber auch die vielen jungen, noch blühenden Männer, auf welche der Schlachten Tod schlecht gezielt, und die nur einen Arm oder ein Bein versoren. Wosür haben sie gekämpst? Ich erstaunte, daß der Mensch so ein Lamm sei, und daß die Menge der Verstümmelten sich nicht auch fragt: Wosür haben wir gestritten? — und nicht öfter, als es geschieht, den Kopf an das versorene Bein setzen.

Unter den Bäumen stehen eine unzählige Menge Strohftühle neben einander gereiht; ce find lehn = Stühle, kaum fitt man barauf, tommt eine Frau, bie Lehnspflicht einzufordern. Man gahlt zwei Sous; ist man aber ein junger Mensch vom feinsten Ton. begeht man eine Felonie, fagt keck, man habe schon gezahlt, legt zu den zwei ersparten Sons noch fünf Franken, und frühftückt aut. Schriftsteller, die ftatistische Notizen sammeln, missen es sich merken, daß man in Paris zum Sitzen an öffentlichen Orten zwei Stühle gebraucht (fie fonnen den Strohbedarf und den Ackerbau darnach berechnen); nämlich einen aum Siten, und ben andern die Fuge barauf gu stellen. Man erkennt Ausländer, die erft in Paris angekommen, leicht daran, daß fie mit herabhängen= ben Füßen siten. Auch unterscheiden sich durch die Art des Sitzens die Chemanner von den Anbetern ihrer Weiber. Erftere fiten neben ben Frauen. und haben, wie diese, ihre Tuke auf dem Jukstuhle gestellt. Die Anbeter hingegen sitzen vor den Angebeteten, ihnen zu Füßen auf dem Fußstuhle, unterhalten sich mit ihnen französisch (in linguistischer und sittlicher Bedeutung des Worts), und wenden der Allee und der Welt darin den Rücken zu. Frauen= zimmer, deren Herz Ferien hat, bereiten sich, wie brave Studenten, auf das kommende Sommer= oder Winter-Semester gehörig vor, indem sie die vorübergehenden Herren fleikig ansehen, und sich die wich= tigsten Baragraphen notiren. Dies ist eine löbliche Sitte: benn die Schamhaftigkeit wird burch nichts mehr gestärkt, als durch ihre Verletzung, nämlich burch Abhärtung berselben. Man braucht im Garten der Tuilerien gar nicht eitel zu sein, sondern nur fremd, um sich vorzuschmeicheln, man habe die schönsten Eroberungen gemacht in der Weiberwelt. . . . . Eine bürgerliche Frau geht vorbei und fordert Rupfergeld ein: fie trägt Etwas versteckt und achtsam unter ihrer weißen Schürze. Bettelt fie für einen Sängling, ben fie mütterlich gegen Wind und Sonne schütt? Nein; sie trägt unter ihrer Schürze eine Art Bebackenes, bas so leicht ift, wie gebackene Luft. Es heißt: Plaisirs des Dames. Das muß schnell und verhüllt herumgetragen werden, damit es nicht falt werde. "Des plaisirs, mes Dames! Des plaisirs!" ruft sie im Fluge, und wie im Traume schwebt sie vorüber.

Wie der Tuilerien-Garten für die Mikropolitiker. für die Glücksritter und Glücksfußganger ein Markt= plat ift, auf dem sie kaufen und verkaufen, so ist er für die Makropolitiker ein schöner Paradeplat. auf dem fie exerciren und exerciren feben. Sechs Zeitungs = Buden liefern patriotischen Bergen täglich das nöthige Brennholz. Ihr tretet heran, nehmt. ohne ein Wort zu fprechen, ein beliebiges Blatt, geht lefend spazieren, so lange es euch gefällt, bringt bann bas Blatt zurück und bezahlt einen Sous bafür. Wartet ihr drei= bis viermal an der nämlichen Bude, verwundert ihr euch, noch immer denselben wohlae= fleideten Mann da zu finden, der schon vor zwei Stunden, im Lefen vertieft, bort geftanden. Er ift ein Lauerer, der sich an der Duelle der Ueberraschung lagert und daraus jeden Tag frisch die Meinung der Zeitungslefer ichöpft; benn wenige Frangofen können mit dem Munde schweigen; mit den Blicken aber, mit den Mienen, Sänden und Füßen, das vermag Reiner. Auf diese Weise wird in allen Bariser Strafen der öffentliche Beift zusammengekehrt, und nachdem die Besen schönen wie häßlichen Auswurf,

Blumen wie welke Krautstengel, zu Koth zerstampft, wird der Unrath in die Kloake der Polizei-Präfektur geworfen, die ihn gehörig abführt.

Der Garten wird auf beiden Seiten, feiner Länge nach, von zwei gemauerten Terrassen begränzt. Die eine, längs der Seine, gewährt eine herrliche Ausficht auf den Strom, auf die Brücken und den Balaft ber Volks = Deputirten, ber, nach dem Schlage, ber ihn neulich getroffen, auf der linken Seite gelähmt ift. Die andere Terraffe führt die Strafe Rivoli entlang und heißt die Terrasse des feuillans, weil bis zur Revolution das Kloster der Feuillans da ge= standen. In diesem Rlofter hatte die Rational= Bersammlung ihre Sitzungen. Zu jener Zeit, vor ber Hinrichtung des Königs, beliebte es dem Bolts= muthwillen, jene Terrasse mit einer dreifarbigen Schnur von dem übrigen Garten abzustecken und er nannte sie le pays national, zum Unterschiede bes pavs de Coblence. Wehe bem Bürger, ber im pays de Coblence spazieren ging, er wurde für einen Aristokraten angesehen und mighandelt. Ein junger Mann, dem diese geographische Eintheilung noch unbekannt war, stieg in das Coblenzer Land hinab. Zusammenlauf, wüthendes Geschrei, Berberben brohende Geberden. Da merkte ber Unwissende, was er begangen, kehrte zurück, zog seine Schuhe aus, und wischte den Staub von den Sohlen. Jubel, Beifallflatschen, und der Jüngling wurde im Triumphe fortgeführt. Um Kuffe diefer Terrasse, da mo sie, fich fenkend, in Geftalt eines Sufeisens ausgeht, inner= halb des Rreisschnittes, lieat ein Blat, mit Stühlen und Banken versehen, den nennt man: La petite Provence, weil die Mittagssonne, deren Strahlen sich frei und ungehindert an der Mauer brechen, bort eine Wärme verbreitet, die in Wintertagen in jene füdliche Proving Frankreichs versett. Da ist der tägliche Sammelplat vieler hundert Rinder mit ihren Müttern ober Wärterinnen. Man benft gern nicht daran, daß dort auch viele Frauen mit Adoptiv= Rindern siten und die empfindsame Mutterliebe spielen, um Adoptiv=Bater angulocken - man ver= gift das gern, um, des Parifer Runftlebens voll und fatt, fich in der reinen Rinderwelt zu erfrischen. Aber auch diese Erquickung ist matt. Zu verderben war die Kindernatur nicht, aber sie auch steckt in einem verzierten Etui, und man muß fie herausziehen. Da haben sie ein Spiel, la corde genannt. An einem Stricke find an beiden Enden hölzerne Sand= haben befestigt, daran faßt man ihn, schlägt ihn unter die Füße durch und springt so darüber. Es hieße die Romantik zu weit treiben, wenn man tadeln wollte, daß diese Stricke keine rohen Natur= und

Galgenstricke sind, sondern seine Schnüre, wie sie sich ein türkischer Strangulat von Stande nur wünschen mag. Aber das Folgende ist ärgerlich. Nämlich außer jenen kleinen Schnüren zu Selbstsprüngen haben sie auch lange Gesellschaftsstricke, die an beiden Enden von zwei Aleinen sestgehalten werden und worüber alle anwesenden Spring=Dilettanten, mit größerer oder kleinerer Fertigkeit, springen, sowohl vorwärts als rückwärts. Da bildet sich nun ein Zuschauerkreis von Erwachsenen, und man sieht dann sechsjährige Mädchen in der Koketterie debütiren und den Beifall der Umstehenden, als spielten sie bei Franconi, mit anmuthigem Lächeln fordern und einziehen.

Jetzt finkt hinter den elhseischen Feldern die Sonne unter, auch hier herrlich! Denn die Königin der Erde geht in ruhiger Majestät vorüber, undeskümmert, was sie mit ihren Blicken begegne, Parasdiese, Schlachtselder, oder den Spielwaaren Markt von Paris — sie lächelt nicht minder, sie zürnt nicht mehr. Es wird getrommelt, und die große Wache des Gartens tritt heraus. Sie laden scharf, mit Geräusch und Gepränge, damit es Jeder ersahre, daß der wachende Mond am Thronhimmel die nächtlichen Schritte der Ränder beleuchte. Dann sondern sich etwa zwanzig Mann ab und stellen sich zehn Schritte

auseinander, eine Linie durch die ganze Breite des Gartens ziehend. Darauf schreiten sie mit kleinen und langsamen Schritten vor, das Bolk vor fich hertreibend. Zurück darf Reiner, und so wird in wenigen Minuten der Garten ausgekehrt. Dann werden die Thore geschlossen, und Todesstille herrscht um den Balaft. Webe bem Betrunkenen, dem Unachtsamen oder Unwissenden, der in der Rähe der Tuilerien während der Nacht der fernzurufenden Schildwache nicht gleich antwortet. Dieses Verfäumen hat erft vor wenigen Tagen einem Jüngling das Leben ge= koftet; die Rugel traf ihn in's Herz. D die unselige Herrschaft, die, einer exotischen Pflanze gleich, in fremden Schiffen hergebracht, von Sofwarme ausge= brütet, von der Gieftanne lohnsüchtiger Gärtner begoffen, vor jeder Wolfe, vor jedem Lüftchen gitternd, ein änastliches Treibhausleben führt! Wie besser ist die andere, die, gleich einer deutschen Giche, in der Liebe des Bolts murgelt, von der Sonne geboren, vom himmel felbst befruchtet, die der naschenden Axt freundlich wehrt und dem Sturme mit Macht widersteht!

#### XIII.

# polichinel Dampire.

Steif sein kann Jeber, aber es mit Grazie sein, bas ist eine seltene Gabe. Wer diese schöne Kunst würdigen und bewundern lernen will, der komme und sehe den Pautomimen Mazürier in Paris. Die Zauberei, aus dem Menschen eine Maschine zu machen, ist diesem Manne vollständiger als irgend einem gelungen, und wenn er in einem niedrigen Range stirbt, so hat er es wahrscheinlich nicht besser haben wollen. Die Natur hat ihre künstliche Schlosserarbeit ganz umsonst an seinem Körper verschwendet. Was sie besestigt, macht er frei, was sie beweglich gelassen, besestigt er; er öffnet, was sie verschlossen, und was sie offen ließ, schließt er zu. Er bewegt seine Glieder gegen alle Regeln der Bänder und Flechsen. Mazürier kann an allen menschlichen Todes

arten fterben; aber ben Sals brechen fann er nicht. Wie sich Mithridates durch häufige Giftversuche gegen Bergiftungen geschützt, fo hartet fich Mazurier gegen äußere Verletungen dadurch ab. daß er sich jeden Abend übt, seine Glieder zu brechen, ohne baran gu fterben. Seit zwei Monaten entzückt er die Barifer. und in zwölf Tafeln der Mode=Gesetzgebung wurde eingegraben: "Une Dame ne pourra se montrer cet été, si elle ne prouve, qu'elle a assisté à une représentation de Polichinel dans une loge louée par elle." Vor einigen Tagen wohnte ich zum erstenmale einer seiner Vorstellungen bei: bas Haus war übervoll. Das in Paris für ihn verfertigte Ballet heißt: Polichinel Vampire, und er macht den Polichinel darin. Nun spielt zwar die Handlung auf ber Infel ber Stummen, in einem Klima also, wo die Blutsauger ungemein ge= beihen; aber Polichinel ift die beste Seele von der Welt, und er heißt Dampir blos darum, weil ihn feine Feinde, um ihm Sandel zuzuziehen, für einen folchen ausgeben. Er kommt in einem Luftballon auf der Insel ber Stummen au; ber Luftballon zerreißt und Polichinel fturgt in's Meer. Jedermann weiß, wie ein Theatermeer aus Bappendeckel und andern festen Dingen zusammengesett ift; aber Boli= chinel schwimmt darin wie ein Fisch im Waffer,

mit ber anmuthigften Beweglichkeit. Damit beginnt Mazürier feine fünftlerische Laufbahn. Er wird halb tobt an's Ufer geworfen, legt fich zusammen wie ein Taschenmesser und läßt ben Ropf hängen wie eine abgeschlachtete Gans. Dann ermuntert er fich, tangt, springt und macht, so zu fagen, unmögliche Dinge. Bum Beifpiel: er ftellt fich auf bas linke Bein, legt bas rechte vorwärts auf die Schulter, nimmt es in ben Arm und prafentirt es wie ein Gewehr. Der geneigte Leser wolle nicht zu schnell über dieses Er= zählte hinausgehen, fondern fich durch eigene Nachahmungsversuche überzeugen, daß beschriebenes Unternehmen höchst wundervoll ift. Polichinel, den auf ihn eindringenden Feinden zu entgehen, flüchtet auf einen Baum und vertheibigt fich auf's Artiafte. Ein andersmal wird er überfallen und fann nicht mehr entrinnen. Die Bauern fchlagen mit Knitteln auf ihn zu, und - fein Ropf rollt zur Erde! Der Stumpf bewegt fich ohne Ropf. Wahrhaftig, es ift fo! Polichinel fitt erft und geht bann fo vollständig ohne Ropf, daß er in diesem Zustande an manchen wichtigen Berathschlagungen mit Ruhm hätte Theil nehmen können. Freilich fagt die Logif: "Wahrscheinlich hält er ben Ropf geschickt zwischen ben Schultern versteckt, benn a. ber Mensch fann sich ohne Ropf nicht bewegen; b. Polichinel ist ein Mensch und bewegt sich: also c. hat Bolichinel einen Ropf." Aber was vermag die Logik ohne die Sinne? Die Augen sehen Polichinel ohne Ropf, und damit gut. In einer andern Scene weiß sich Polichinel nicht anders zu retten, als daß er von dem Gipfel bes Baumes, über die ganze Breite der Buhne, in das offene Fenster eines Hauses fliegt. Ein Draht mag ihm freilich dabei behülflich fein, aber man fieht den Draht nicht - füßer Schauer durchriefelt ben Bufen aller Frauen, und das männliche Entsetzen bricht in ein donnerndes Beifallflatichen aus. Rurz, Mazürier ift ein Wunder, und daß ihm, als einem Neapolitaner, Geläufigkeit der Rufe angeboren, vermindert feinen Ruhm nicht; denn er springt über seine Nationalität hoch hinaus. Deutsche Sof= und Volkstheater könnten sich durch nichts mehr auf die Beine helfen, als wenn sie den genialisch hölzernen Mazürier zu Gaft= rollen einladeten, und er fommt gewiß, erfährt er nur erst. wie sehr er sich dort in seiner Runft noch vervollkommnen könne.

Die Handlung des genannten Ballets, worin Mazürier auftritt, ift, wie fich erwarten läßt, die absgeschmackteste Geschichte von der Welt. Sollte man nun wohl glauben, daß der Erfinder und Verfertiger des Ballets dem gedruckten Programme, das es erskürt, eine liberale Vorrede vorausgeschickt hat, worin

er wie ein Demosthenes bonnert? Als nämlich Polichinel Vampire zum Erstenmale aufgeführt wurde, ließ man einen gesprochenen Brolog voranschreiten. welcher Brolog aber schrecklich ausgepfiffen wurde. Der Dichter faat: sein Brolog ware urfprünglich himmlisch gewesen, aber die Censur habe ihn verdorben. Einen "prince ridicule" habe er verwandeln muffen in einen Mr. Pandolphe, und ber Zauberer Merlin habe nicht auf einem "Dauphin" reiten dürfen, sondern nur auf einem Dragon. Dadurch sei alles Salz verloren gegangen. Die Censur habe die schönsten Stellen gestrichen "phrases ultra-innocentes que dans leur sollicitude prétendue monarchique les conseillers du St. Office littéraire ont condamnées impitoyablement et sans les avoir entendues" . . . Es gibt nichts Komischeres, als zu sehen, wie alle bramatischen Dichter in Baris, wenn ihre Stücke mißfallen, dieses ben Cenforen aufchreiben. Die fie für Genie=Räuber erklären. Wenn Cenforen aus Büchern den Berftand wegnehmen, muß ihnen ein unwiderstehlicher Diebsfinn angeboren fein; benn daß fie aus Eigennut stehlen, bas werden ihnen ihre ärgften Feinde nicht nachsagen.

### XIV.

## Derfailles.

"Diese beiden Paläste rechts und links von so ebler Bauart? Wahrlich, die Götter Roms hatten keine schöneren Tempel!" — Das waren die Pferdeställe des Königs. — "Und dort?" — Es gehörte den Hunden des Königs. — "Ienes auf der andern Seite?" — Darin wurden die jungen Hunde gestüttert und erzogen, dis sie ein Jahr alt und dienstauglich geworden. — "Dort drüben, das unermeßliche Gebäude?" — Es enthielt tausend Zimmer, und zwei Tausend königliche Diener wurden darin ernährt. Mit dem Verkause der Schüsseln, die unverzehrt von den Tischen kamen, gewann der Obersweamte der Küche 150,000 Franken jährlich. — "Links, senes fürstliche Haus?" — Es wurde von der Dubarry bewohnt, die, sammt ihrer Familie, innerhalb füns

Jahre dem Staate vier hundert Millionen gekoftet!

— "Das auf der andern Seite?" — Das Ball= haus, worin Frankreich die Geduld verlor und die Freiheit fand.

Das königliche Schloß. Schon ift bas Gitter, welches ben Sof umgibt, unter ber gegenwärtigen Regierung neu vergolbet worden. Schon ift man beschäftigt, einen Theil der Zimmer bewohnbar zu machen. Man wird nach und nach weiter rücken. Dem gangen Palaste ben alten Glang zu geben, würde mehr als zehn Millionen kosten. Auch tritt man leife auf. um ber öffentlichen Meinung unbemerkt in den Rücken zu fallen. Aber welch ein Tag ber Siegeswonne wird es für die Höflinge sein, an bem sie sich zum erstenmale wieder im Oeil de boeuf versammeln! Wer kennt dieses berüchtigte Vorzimmer nicht, worin die Schmeichler dreier Könige ihre Zunge gewett, und die Blutfauger dreier Menschengeschlechter burftig herumgefrochen? Als ber erklärende Lafai ben Namen des Zimmers nannte, war ein Geflüster ber Berwunderung in ber ganzen Gesellschaft zu hören, und auf manchem Gesichte fah man ein Lächeln tugendhafter Schadenfreude. Wir gingen mit beftäubten Stiefeln durch die Pracht= gemächer Ludwigs XIV. Die Zerftörungswuth ber erften Freiheitsmänner fonnte ben Marmorwänden

nichts anhaben und die Deckengemälde von Lebrüns Meisterhand nicht erreichen. Daß die großen Künstler so kleine Menschen sind! Sie schmeicheln jeder Macht. Die sogenannten Großthaten Ludwigs XIV. sind auf allen Wänden mit knechtischer Verehrung dargestellt. Der König als Mars, als Apollo, als dieser oder jener Gott, und auf dem unsterblichen Haupte die unvermeidliche Allongeperrücke.

Die Waffer sprangen heute, als Borfest des nahen Ludwigstages. Wohl fechszig Taufend Menschen waren von Baris herbeigeströmt, die Thränen ihrer Voreltern fließen zu sehen, die zu Sturg-Bächen vereinigt die Wafferfünste bildeten. Mehr als taufend Millionen hatte Ludwig XIV. allein, ungerechnet was feine Nachfolger gethan, auf Schloß und Garten von Berfailles gewendet. Auf diefem fleinen Raume wurde das Mark des ganzen Reiches verzehrt. Ein einziges Teuerwerf, bei der Bermählung Ludwigs XVI. im Bark abgebrannt, hatte feche Millionen gekoftet. Die Aufführung jeder Oper im Theater des Schlosses koftete an Beleuchtung und anderen Zuruftungen 100,000 Franken. . . . . . Und man spricht noch von den dummen Streichen, die das frangösische Bolk mahrend der Flegeliahre feiner Freiheit beaangen!

### XV.

## Die Eftaminets.

Das Wörterbuch der französischen Akademie fagt: "Estaminet ist ein Ort, wo man sich versammelt, um zu trinken und zu rauchen." Dürre Worte! Saftlose Worte! Ihr müßt einen Deutschen fragen, was ihm in Paris ein Estaminet ist, Ihr müßt ein beutsches Herz aufschlagen; darin sindet Ihr die bessere Erklärung, welche folgt.

Sie rauchen nicht, die schmucken Pariser — sie sind aber auch darnach! Ist es uns nicht möglich, wie die alten Griechen, Anmuth mit Kraft, wie der Münster zu Straßburg, Feinheit mit Größe zu versbinden, zugleich hell und tief zu sein, wie — wie — ja, wie wer? wie was? Ich habe noch nichts gesehen, das zugleich hell und tief war, als der Brunsen der Festung Königstein in Sachsen, da man

einen angezündeten Kronleuchter hinabließ, uns Neugierigen bas Waffer unten zu zeigen! Dun man ein Bengel ober ein Weib sein, ein Deutscher ober ein Franzose? Wo ist die goldne Mitte, wo ist bas schöne Rheinthal, in dem Ernft und Scherz als treue Brüder wohnen? Die zierlichen Franzosen rauchen nicht, denn Rauchen ift ein romantisches Bergnügen, eine Offians-Luft, und die Franzosen lieben den Mebel nicht. dieses Salz der schönen Natur; sie mögen keinen grauen, fie mögen nur blauen Dunft. Der Deutsche raucht, denn er hat ein volles Herz und leere Stunden; der Frangose hat, weil kein volles Berg, auch feine leere Stunden, und barum raucht er nicht. Der Deutsche raucht, denn er liebt zu schwärmen im gedankenlosen Denken; der Frangose aber bentt nur Gedanten, und fragt feinen manbernden Ropf, wie ein Bag-Aussteller: Wohin? Ueber welche Orte? Auf wie lange? In welchen Ge= schäften? Ach, ich werde es nie vergessen, wie es mir erging, als ich, von Deutschland fommend, im Gafthause einer frangösischen Grangstadt den kleinen Rest holländischen Tabacks, den ich fühn und listig burch die Cerberus-Schaar ber Böllner geführt, aufzurauchen unternahm! Run gedenke man der alten Erfahrung, daß jedes Bolf an der Granze feines Landes den stärksten Batriotismus hat - den schön= ften hat es in ber Mitte. Ich war an beutscher Gränze, und barum gröber und rauchsüchtiger als je. Die Wirthin des Gafthauses — oder war es die Tochter ber Wirthin, sie gablte kaum zwanzig Jahre fühlte sich auf französischer Gränze und hatte gegen Taback den feinsten Barifer Abschen. Sie war schön wie eine junge Rose und hatte gärtliche Taubenaugen. Ich steckte die Röhre in den Mund, und die Taube — die Grazien mögen mir das rauhe Wort vergeben — die Taube fuhr wie ein Retten= hund auf mich los. Bor Entfeten ließ ich die Bfeife fallen, die Tabacksasche entflog dem Ropfe. "Monsieur!" gurrte die Taube, und der Schmerz erstickte ihre Stimme, fie konnte nichts weiter fprechen. Der Stall, die Rüche, die ganze Hausdienerschaft murbe herbeigeschrieen: fie kamen mit Schaufeln, mit Befen. mit Tüchern, mit Sand, mit Wassereimern; es wurde gekehrt, gerieben, gewaschen; die unglückliche Wirthin kniete zur Erde nieder, um zu feben, ob der Schandfleck an dem Boden ausgelöscht sei. Dann wurden alle Fenfter geöffnet und taufend Winde herbeigefleht. Ich aber war voll abergläubiger Furcht, weil am Rubifon des höflichen Landes mein Pferd geftolpert.

Erft nachdem ich schon mehrere Monate in Paris gewesen, entdeckte ich eine der Freistätten, wo das sittenverbrecherische Rauchen Schutz findet gegen Spott

und Gewalt. Einen folchen Ort nennt man eben Estaminet. Ich stieg hinauf — ach, wie ward mein Berg erquickt! Ich fah Rauch, ich fah Deutsch= land wieder. Da war nicht die schwüle Stille, die man in andern Raffeehäusern findet: da wurde aeschwatt, geschrieen, da knallten die Stöpfel ber Bierflaschen, da schlugen die Billardkugeln, da klapperten die Domino= und Damensteine. Da sieht man nicht bie augenfränkenden Taschenausgaben von Stereothpen= Physiognomien, die man in Baris unter allen Dächern. auf allen Strafen findet; da gibt es leserliche Folio-Gesichter, tüchtiges Volt, ehrliche Leute, aufrichtiges Lumpengesindel, Zahnärzte, Spieler, Raufleute, Rreolen, Amerikaner, Hollander und judische Liefe= ranten, die aus Deutschland gekommen, in Spanien Thron und Altar retten zu helfen, nämlich Ochsen zu führen übernommen bis hinab zur Säule bes Herkules. Die Kellerjungen — o die glücklichen Südländer, sie sind unreinlich und natürlich wie ihre Natur! — die Rellerjungen räum en die Pfeifentopfe mit denselben Korkziehern aus, mit welchen sie die Flaschen öffneten, und es mar Reiner, den das verbroß. Doch glaube man ja nicht, daß Alles nordisch und deutsch gewesen; durch den Schleier der Rauchwolfen entbeckte man frangösische Zierlichkeit genug; ber Essig beutscher Romantik war mit dem Dele

französischer Klassicität im gehörigen Maaße vermischt. Es waren glänzende Zimmer mit seidenen Borhängen, mit Standuhren, mit Basen; ein schönes Mädchen am Zahltisch; die ausgestellten holländischen Pfeisen waren in Fasces-Bündeln malerisch geordnet; die Sigarren mit ihren Strohspizen ragten als Amorpseile aus einem goldgefärbten Köcher hervor; und hohe Spiegel rings umher an den Wänden, denn diese kann der Franzose nicht missen und er zahlt gern doppelt für sich und für sein Bild im Spiegel, das mit ihm ist und trinkt. Aber welch ein Damps! Wir sam Schillers Romanze: Der Handschuh, in den Sinn, welche anfängt:

In seinem Löwengarten, Das Kampfspiel zu erwarten, Saß König Franz —

Würfe eine schnippische Pariserin — bachte ich — ihren Handschuh in ein Estaminet, in den dicksten Rauch, und spräche zu ihrem Andeter: "Herr Nitter!" Ist enere Liebe so heiß, so holt mir den Handschuh" — wahrlich, das duftende Ritterchen würde sagen: "Den Dank, Dame, begehr' ich nicht!" ließ den Handschuh liegen und verließe sie zur selben Stunde. Sicher, die Pariserinnen wissen nichts von der grauen Pest, die in manchen Häusern des Palais Rohal wüthet; ihr liberaler Zorn fände Nahrung und

spräche: "Hier, da ist ein Cordon sanitaire zu ziehen; was kummert uns das weit entsernte Barscelona!"

Lichtenberg fagt, er habe noch fein Benie rauchen feben. Es ware schlimm, wenn er Recht hatte! Nicht blos für mich, der ich den Taback liebe, fonbern auch für die sechs Herren bort am Tische, die Deutsch sprechen und alle rauchen. Ich will die Sache untersuchen. Ich trat an den vaterländischen Tisch - "Landsleute!" rief ich und machte vergnügte Augen. Fünfe von den Sechsen sahen mich verdutt an - fie maren Raufleute ohne Zweifel. bie haben kein Baterland. Der fechste aber, ein junger Arzt, wie ich später erfuhr, rückte mir freund= lich einen Stuhl herbei. Ich warf meine Cigarre mit gespieltem Zorn auf die Erde. - "Nein, bas schlechte französische Zeug rauche ein Anderer, ich vermag es nicht!" Auf dem Tische gewahrte ich ein Bäcken Taback, mit lieblich-schauerlichen hollandischen Worten darauf. Wie ward mir der Mund so lüstern! Ich ftrectte meine Sand barnach aus. "Min Beer!" fagte der Gigenthumer und malzte feine Sand über die meinige: die Hand war faftig und schwer und machte dem holländischen Schlachtvieh Ehre. Der Hartherzige bot mir nichts an von seinem Ueberfluß, und gequetscht und leer zogen sich meine Finger

zurück. Die fünf Handelsherren gingen fort, ich blieb mit dem Arzt allein. Er war ein gemüthlicher, verftändiger Mensch; wir sprachen über Allerlei. "Sehen Sie, fagte er mir lächelnd, ber bicke Berr, ber bort an der Ecke faß, war ein Nordamerikaner; ben hat die Freiheit nicht sehr hold gemacht; er sprach immer von Raffee und Buenos-Ahres-Häuten, und gähnte. als ich mit Wärme von Manuel redete." - "Freund. erwiederte ich, thun Sie diesem Manne und thun Sie der Freiheit nicht Unrecht. Sie gleicht der Ge= sundheit; die erworbene ift schön, aber die angeborne ist aut. Die Freiheit, für die man fampft, ift eine Geliebte, um die man sich bewirbt: die Freiheit. die man hat, ift eine Gattin, die uns unbestritten bleibt. Glauben Gie, daß ein braver Mann fein Weib nicht liebt, weil sein Berg ftill und friedlich ist? Lagt sie ihm untreu scheinen, wie wird seine Bruft pochen; lagt fie frank werden, und wäre es tief im Winter der Che, Ihr werdet sehen, daß der Greis noch Liebesthränen hat und dem geretteten alten Mütterchen weinend um den hals fällt, wie in den schönen Tagen der heißen Bewerbung! Laft ben fetten Amerikaner Ginen an feine Freiheit taften. und Ihr werdet sehen, wie er die Feder wegwirft und nach dem Schwerte greift, wie ein katalonischer Jüngling! Das Paradies felbst ist ja nur bes

Glückes Gewohnheit. . . . " "Also wäre die Hölle des Unglücks Gewohnheit? — fprach der Argt. Aber diesen höllischen Taback, ich rauche ihn schon andert= halb Jahre, und ich habe mich noch nicht baran gewöhnt." - D still bavon, erwiederte ich, benke ich daran, dreht sich mir das Herz um und um. Schönes Frankreich, aluckliches Land! Wie ist bein Himmel fo blau, wie ift beine Erde fo reich, wie ist beine Luft so milde! Wie wohlschmeckend ift dein Brod, wie faftig dein Fleisch, wie feurig find beine Beine! Deine Mandeln, beine Ruffe, beine Weigen, beine Orangen, wie find fie fo füß! Und Alles, was der Mensch erfindet und verfertigt. die Stoffe, die Runftwerke, die Geschmeide, wie schön, wie vollkommen, wie lockend und befriedigend ist Alles! Und Alles mit geringem Aufwande zu genießen, und auch bem Salbbegabten nahe ge= ftellt! . . . Rur ein Naturerzeugniß gibt es, was Menschenkunft verdirbt, theuer und ungeniegbar macht, und diefes eine unter allen Erzeugniffen, das ver= dorben, theuer und ungenießbar ist, wird von der Regierung gepflanzt, verfertigt und verkauft es ist der Taback!" - "Bedenken Sie aber, erwieberte der Arzt, daß die frangösische Regierung jährlich sechszig Millionen am Taback gewinnt, und daß diese Einfünfte zum Beften bes Landes verwendet merden."

— "Nein, so ist es nicht ganz. Das rohe Einkommen vom Taback beträgt sechszig Millionen, der reine Gewinn etwa vierzig. Aber schon oft haben die Tabacksbauer, Tabacksfabrikanten und Händler der Regierung einen größern Gewinn angedoten, wenn sie den Berkehr des Tabacks frei gäbe. Sie hat sich aber dessen immer geweigert, denn zwanzig Millionen wendet sie von den Tabacksgefällen jährlich an die Unterhändler und Berwaltungs » Beamte, und wenn das aufhörte, würde sich die Zahl ihrer Anhänger vermindern, das sitzende Heer schwächer werden. O die Stieskönige!"

Der Arzt warf mir einen bedenklichen Blick zu. Ein Schleicher hatte sich an unsern Tisch gedrängt, und seinen Ohren konnte das letzte Wort nicht entsgangen sein. "Seien Sie undesorgt, rief ich lachend, und wenn er auch Deutsch verstünde und ein Angeber wäre, der Polizeikommissär, dem er berichtet, versteht kein Deutsch, und wie will er Stiefkönige übersschen?" — "Er kann das nennen: Les Rois beau "paternels" — "O, dann hat es keine Gesahr. Die französische Polizei, ob zwar kosmopolitisch wie jede, ist doch vor Allem französisch, sogar vor ihrer Pstlicht. Ueber etwas Lächerliches muß sie lachen, und das entwassnet ihren Zorn. Höchstens kann mir geschehen, daß ich, auf ein Gutachten der französischen

Akademie, wegen meiner linguistischen Umtriebe in Charenton eingesperrt werde. . . Ach ja, Charenston! Sie sind ein Arzt und gewiß sind Sie schon dort gewesen. Sagen Sie mir, wie sind die französischen Wahnsinnigen? Die klugen Franzosen gleichen sich alle; ist das mit den Verrückten auch so? Sind sie klassische Narren nach den Regeln des guten Geschmacks, oder sind sie romantischstoll, wie wir Deutsche? Ich din sehr begierig, mich darüber zu unterrichten." — "Uebermorgen Vormittag um zehn Uhr können Sie mich in Charenton sinden; wenn Sie sich umsehen wollen, werde ich Ihnen Alles zeigen." — "Es bleibt dabei; auf Wiedersehen in Charenton!"

#### XVI.

# Das Ludwigs- feft.

Am Tage vor dem Feste freie Schauspiele, die um ein Uhr Nachmittag ansingen. Schon um sechs Uhr Morgens war die große Oper umlagert: mehr Beine als Strümpse harrten des Eintritts. Ber keine starken Rippen und Elsenbogen hatte, durste sich nicht in das Gedränge wagen. Abends war ein Theil des Tuileriengartens beleuchtet, die Musitsbanden verschiedener Regimenter spielten hier und dort. Auf dem Balkon des Schlosses gaben die vereinigten Sänger der verschiedenen Opern ein herrsliches Konzert, hundertstimmige Lieder zum Lobe des Königs schlossen mit einem vive le Roi. Schade, daß ein Scho fehlte! Am Eingange des Gartens wunderkleine papierne Fähnchen mit der Inschrift vive le Roi, vive le Duc de Bordeaux für einen

Sous zum Raufe angeboten. Aber die liberalen Gaffenbuben verstanden den Wint nicht. Nur zwei Bürgerweiber fah ich mit folchen Fähnchen in ber Hand, fie als Rächer gebrauchend; die Loft mar heiß. Um folgenden Tage, am eigentlichen des Festes, ver= schiedene Wachtparaden im Schlosse der Tuilerien. Auch die Kriegszöglinge von St. Chr wurden ge= muftert. Der kleine Herzog von Bordeaux, auf den Urmen seiner Wärterinnen, lächelte ben alten und jungen Kriegern freundlich zu, ftreckte seine Sändchen aus und rief, als die Musik aufgehört: encore, encore! Nachmittaas Einweihung der Reiter-Statuc Ludwigs XIV. auf dem place des victoires. Schon früher ftand eine auf biefer Stelle länger als hundert Jahre, sie wurde in der Revolution umgeworfen, und jett mußten sie die Marren auf ihre eigenen Roften wieder aufrichten laffen. Der König in römischer Tracht, auf dem Kopfe die Allongeperrücke von Lorbeeren umfrangt, fitt auf einem wilden Pferde, das schnaubt und sich bäumt. . . "Mais Louis le grand n'est pas effrayé" - sagte die Quotidienne. Wirklich zeigt er auch ein ruhiges und felbstgefälliges Gesicht, bas zu fagen scheint: Geht, ich fürchte mich nicht. Franconi könnte sich kein schmeichelhafteres Denkmal munichen. Man hatte bem Künftler vorgeworfen, er habe die Beine des

Konigs zu fein und zu elegant gemacht. Genannte Quotidienne vertheidigt das und bemerkt: il est reconnu que Louis XIV. avait une jambe très remarquable. Nach Vollendung biefer Keierlichkeit ging es in die Elnseischen Felder. Dort murden die Bergen des Bolts mit Wein aufgewärmt, und Wirfte · und Brode ihnen an die Köpfe geworfen. Sie balaten sich darum, weniger aus Beighunger, wie mir schien. als aus Muthwillen. Unter hundert tausend Menichen begegnete ich nur drei Betrunkenen, und auch Diese stammelten nicht einmal den schuldigen Dank für die Bewirthung. Ich fonnte Manches erzählen. benn kein Bolizei-Spion in gang Baris hat an diesem Tage mehr herum gehorcht als ich; aber das gehört nicht hierher. Abends wurde ein Feuerwerk abge= brannt, über das man sich in französischer, englischer und deutscher Sprache luftig gemacht: benn es war gar zu winzig. Und so endigte das Ludwigsfest. . . . Mehrere öffentliche Blätter erzählten den andern Morgen Wunderdinge von der allgemeinen Begeiste= rung des Parifer Volks. Der himmel weiß, wo sie alle die schönen Lügen hergenommen!

### XVII.

### Cloirt.

Die Franzosen könnten mich mit ihrer "Gloire" in einen Sumpf treiben, bliebe mir zu meiner Rettung sonst keine Zuflucht übrig. Der deutsche Ruhm ist wenigstens ein Mann, ob er zwar auch nicht viel taugt; die Gloire der Franzosen aber ist eine so widrige, abgeschmackte und unverschämte Kokette, daß sie gar nicht zu ertragen ist. Geht hin und seht den verbannten Marius mit seinem Riesenherzen wehmüthig sinnend auf den Trümmern Karthago's—schön und erhaben ist der Anblick! Sieht man aber die Pariser bei den Scherben ihrer Herrlichkeit greinen, möchte man ihnen das Sacktüchelchen aus der Weste ziehen, um ihnen Wange und Nase damit zu säubern. Menschen, die von Morgen bis Abend von Freiheit

reden, wiffen noch nicht einmal, daß jedes Bolt in ber Freiheit, die es andern Bolfern geraubt, feine eigene verloren, und daß Ruhm der Honig an der Wagendeichsel ift, womit Münchhausen ben Bären gefangen! Die römische Geschichte wurde von ben Franzosen dramatisirt, das Drama ist unter bem Ramen: Die Repolution bekannt. Das Gedicht hat glänzende Vorzüge und machte bei der Aufführung großen Eindruck: die besten Schauspieler traten darin auf: Musik, Tanz, Dekorationen und die anderen Nebendinge maren auf das Schönfte angeordnet - aber es war Alles doch nur ein Schauspiel. Was in Napoleon Größeres und Würdigeres gewesen, als in Talma, ging für die Erkenntniß ber meiften Frangosen verloren. Romödianten sind fie. und Komödianten werden sie noch lange bleiben. Wien, Berlin, Moskau erobert zu haben, gefiel ihnen freilich, weil solche kriegerische Einzüge noch weit prachtvoller waren, als die in der Bestalin und im Titus. Jett, da der Vorhang gefallen, (nicht das Stud, nur ein Aft erft ift geendigt,) jammern fie, benn die Zeit wird ihnen lange. Wären es die Feldherrn und Soldaten allein, welche trauerten und flagten, daß man ihnen die ganze Beute ihrer gahl= losen Siege wieder abgenommen — ihnen wäre zu verzeihen. Wenn aber Menschen, die nie etwas geführt, als die Weder, und auch diese nur, seitdem keine Gefahr dabei ift - benn unter Napoleons Berrschaft waren sie stumm, ober gebrauchten nur zum Schmeicheln ihre Zunge - wenn diefe verlornen Nationalruhm beweinen, so ist es lächerlich und ab= geschmackt. Daß sie wenigstens, was sie sich selbst als Ruhm angerechnet, auch andern Völkern als Ruhm möchten angedeihen laffen! Aber davon find fie weit entfernt. Rufland, Destreich. Breufen besiegt zu haben, scheint ihnen glorreich: daß aber die Ruffen, Deftreicher und Preußen als Sieger nach Frankreich gekommen, erklären sie für gemein und niedrig, und fie reden bavon, als hätten fich die verbündeten Heere bei Nacht und Nebel auf den Behen nach Paris geschlichen und hätten wie Diebe mit Rachtschlüffeln die Thore der Hauptstadt geöffnet. Delavique, ein junger dramatischer Dichter, der alles Lob verdient und der unter dem Titel: Messéniennes auch ziemlich gute Elegien und Dden her= 

L'étranger, qui nous trompe, écrase impunément La justice et la foi sous le glaive étouffées: Il ternit pour jamais sa splendeur d'un moment, Il triomphe en barbare et brise nos trophées: Que cet orgueil est misérable et vain!

### Ein andersmal reimt er:

Et vous, peuples si fiers du trépas de nos braves,
Vous, les témoins de notre deuil,
Ne croyez pas, dans votre orgueil,
Que, pour être vaincus, les Français soient esclaves.
Gardez-vous d'irriter nos vengeurs à venir;
Peut-être que le ciel, lassé de nous punir,

Seconderait notre courage; Et qu'un autre Germanicus

Irait demander compte aux Germains d'un autre âge De la défaite de Varus.

Raiser Augustus, als er die Hermanns Schlacht erfuhr, stieß sich den Kopf an die Wand; Horaz aber war nicht so gemein, um den Schmerz seines Gebieters zu beschwichtigen, in einer Ode auf die Germanen zu schimpsen. Noch häßlicher tritt die National Scitesteit des Dichters da hervor, wo er von der "Verwüstung des Museums" singt. Daß man den Franzosen die Kunstwerke, die sie za selbst als Sieger erbeutet, nachdem sich der Sieg gewendet, wieder abgenommen — gibt es etwas Natürlicheres und Billigeres als das? Aber Delavigne sindet dieses um so schlechter und spitzbübischer, da die barsbarischen Italiener, Deutsche und Engländer Kunst und Kunstwerke nicht zu schätzen wissen. Er sagt:

Muses, penchez vos têtes abbattues: Du siècle de Léon les chefs-d'oeuvre divins Sous un ciel sans clarté suivront les froids Germains; Les vaisseaux d'Albion attendent nos statues.

Des profanateurs inhumains
Vont-ils anéantir tant de veilles savantes?
Porteront-ils le fer sur les toiles vivantes,
Que Raphaël anima de ses mains?

Es ist gar nicht zu zweifeln, daß die Musen die Röpfe hängen ließen, als ihnen Delavigne's poetische Klage zu Ohren fam. Das "ciel sans clarté" und "froids Germains" ift bemerkenswerth. Man fragt sich: wie ift es möglich, daß die Frangosen fo wenig von der Geographie Deutschlands gelernt. da sie doch dieses Land fünf und zwanzig Jahre lang burchstrichen? Es scheint, daß man sie in ihren Schulen nur das Deutschland des Tacitus kennen lehrt. Ein Frangose, dem Mogart's Figaro nicht übel gefallen und der, weiß der Himmel durch welchen Zufall, erfuhr, daß dieser Tonkünstler in Wien gelebt, konnte sich nicht fatt wundern, daß unter einem fo rauben Simmel fo garte Musik hat gedichtet werden können! Ich erinnere mich, daß ich mit einem jungen Franzosen aus Deutschland nach Frankreich reiste. Es war im Oktober, und das Wetter war rauh. Eine halbe Stunde vor Rehl fiel ein ftarker Regen; ber junge Mann, ber keinen Mantel hatte, fror, und rief einmal über das andere aus: quel détestable pays! quel détestable pays! Als wir auf der Kehler Brücke bei der französischen Schildwache angelangt, sprach er jubelnd: ah, me voild dans ma patrie! knöpfte sich die Weste auf und rieb sich mit derjenigen Bewegung die Hände, mit der man es zu thun pflegt, wenn man im Winter aus dem Freien in ein geheiztes Zimmer tritt.

Delavigne ist so erbost über die Plünderung des Museums, daß er dem Apollo von Belvedere die größten Beleidigungen sagt, weil er sich auch, ohne sich zu wehren, hat fortführen lassen. Er spricht zu ihm:

Dieu du jour, Dieu des vers, ils brisent ton image C'en est fait: la victoire et la divinité

Ne couronnent plus ton visage D'une double immortalité.

C'en est fait: loin de toi jette un arc inutile, Non, tu n'inspiras pas le vieux chantre d'Achille; Non, tu n'es pas le Dieu qui vengea les neuf soeurs

Des fureurs d'un monstre sauvage,

Toi qui n'as pas un trait pour venger ton outrage Et terrasser les ravisseurs.

Wenn Apollo reden könnte, hätte er wahrscheinlich Folgendes geantwortet: "Was vermag ich armer Schelm? Ihr habt den großen Napoleon gehabt, ihr seid zu Hunderttausenden gewesen, euere Sache war's, mich zu vertheidigen. Tröstet euch, so gut ihr

könnt, ich gehe nach Italien und es wird mir auch dort an Bewunderern nicht fehlen. Freilich werde ich so seine Schmeicheleien nicht mehr hören, als ich in Paris vernommen; Keiner wird mir sagen, ich wäre la crême de la sculpture; aber ein stiller Seufzer ist mir auch genug. Lebt wohl!"

Mit dieser ihrer Gloire sind fie aber in ber jungften Zeit gar fehr in die Rlemme gefommen. Es versteht sich von selbst, daß ich hier blos von den Liberalen spreche; denn was die Ultra's betrifft, so find diese guten Leute, in Frankreich wie überall. nur mit ihrem Hauswesen und ihren Familien= angelegenheiten beschäftigt, und um Gloire, Patrie, Liberté und andere folche Allotrien befümmern fie sich gar nicht. Die Pariser Liberalen also hatten. feit dem Sturze Napoleons, jede Anspielung auf den alten französischen Waffenruhm mit Beighunger aufgefangen. In Büchern, in Zeitungen, in Gedichten, in Bilbern, in Schauspielen, auf dem Theater, in allen Winkeln gruben fie nach italienischen, egyptischen, deutschen, spanischen und ruffischen Alterthümern. Das Herbarium vivum von ihren getrockneten Lorbeeren könnten hundert Backpferde nicht schleppen. Die arme Theater-Cenfur mattete fich ab. daß es zum Erbarmen war. Sie ftrich und ftrich; aber wie ware es möglich, einer so geistreichen und scharf=

finnigen Nation, als die frangösische ist, und die ihren Geift überall in ber Tasche mit herumträat wie ware es möglich, ihr Alles wegzustreichen? Behielt die Gelegenheit nur ein einziges Haar, wurde fie baran festgehalten. Die frangösischen Romöbien können so wenig, als die deutschen, der Lieutenants entbehren, und so oft sich auf der Buhne eine Uni= form zeigte, brach bas Gloire-Fieber aus und bes Rauchzens war kein Ende. So mar es. Rett aber kam der spanische Rrieg, den die Liberalen nicht haben mochten. und das Blatt wendete fich. Bon Gloire wollten fie nichts mehr hören, fie murden fromm wie die Lämmer und fanden nichts lieblicher, als dak sich jedes Bolk redlich im Lande ernähre und fich um fremder Bölfer Thun und Laffen nicht bekimmere. Es wurde also anbefohlen, ruhmvolle Anspielungen fortan mit Ralte aufzunehmen und fich von jeder Theater-Scene, die nach Bulver rieche, mit Abscheu wegzuwenden. Aber bas Barifer Bar= terre läßt fich nicht fo schnell unter einen Sut bringen, und in den ersten Tagen der neuen Ordnung flatsch= ten die feurigen Patrioten, wie fie es gewohnt waren, bei jedem großen Worte der großen Nation. War barauf in den liberalen Theater=Reitungen ein schreck= licher Lärm, und sie logen, daß man gar nicht begreift, wo fie die Unverschämtheit alle hergenommen.

Sie behaupteten ganz fect: von der Polizei angestellte Leute hätten Kriegsscenen beklaticht, die das Bublifum mit Migbilligung angehört. Die liebe Polizei hingegen, die Ober-Hofmeisterin der Prinzessin Europa, hat seitdem ihre Rolle gegen die ehemalige der Libe= ralen vertauscht. Zwar hat sie durch den spanischen Rrieg einige neue Menasten befommen. Go mußte eine Mamsell Mina, die in einem Rogebue'schen Stücke vorkommt, in Raroline umgetauft werden. und in einem andern Stud wurde bas Wort paix, mit welchem man Stille gebot, in chut! verwandelt. Im Uebrigen aber hat die Cenfur jetzt bessere Reiten und kann sich ausruhen. Von der Gloire, die ihr sonst ein Dorn in den Augen war, ist sie die beste Freundin geworden. Die Parifer Straffen feben jett ganz gloriös aus. Die Boulevards, die Quais. Alles behängt mit Bildern, versteckt hinter Büchern, umstellt von Ofenschirmen, die Waffenthaten erzählen und abbilden; ruhmvolle Hunde, tapfere Schulbuben; und felbst barauf wird nicht Rucksicht genommen, ob Napoleon oder Banard der Held der Schlachten war. Ich habe sogar bemerkt, daß kurz vor der Kriegs= erklärung gegen Spanien vier neue und schöne Reverberen an den Winkeln der Bendomes-Säule aufgestellt wurden, - da wo sonst keine waren, - da= mit man den Ruhm auch im Dunkeln febe.

### XVIII.

## Gefrorenes.

Wie Schabe, daß die heißen Tage vorüber sind, vielleicht hätte meine kleine Beschreibung von dem hiesigen künstlichen Winter der Eindildungskraft der deutschen Leser einige Kühlung gegeben, was ihnen erwünscht gewesen wäre. Denn wie man mir aus Deutschland geschrieben, hat es dort diesen Sommer sehr an Eis und Kälte gemangelt. In welchen Zeiten leben wir, was erlebt man nicht Alles! Aber den Engländern ist es nicht besser gegangen; auch sie hatten Mangel an Sis. Zwar hatten sie Schisssladungen davon aus Schottland herbeigeholt; während sie sich aber in den Häsen mit den Zöllnern herumgestritten, ob diese Waare zu verzollen sei oder nicht, war der Gegenstand des Rechtsstreites zu Wasser geworden — ein Umstand, der bei Prozessen nicht

felten eintritt. Noch größeres Miggeschick hatten an= dere brittische Sandelsleute erfahren, welche Schiffe auf den Eisfang nach Island ausgeschickt. Zwei ber Schiffe gingen mit Mannschaft und Ladung zu Grunde. Diese Gefahren hatte der deutsche antivi= ratische Berein wahrscheinlich vorher berechnet, sonst hätte er sicher bei dem ihm eignen Unternehmungs= geifte, feine durch den Schrecken der Raubstaaten mußig gewordenen Flotten benütt. dem beutschen Bunde heilsame Abfühlung zu verschaffen! .... Aber ich bin von meinem Wege abgefommen. In Baris hat man Eis im Ueberfluß; von wo man es her= bekommt, mag der himmel wiffen. Das befte Gefrorne findet man bei Tortoni auf dem Boulevard des Italiens. Man hat dort jeden Abend die fuße Noth, awischen dreizehn Sorten zu mählen. Ich will sie nennen: Vanille, pistache, café blanc, fraise, groseille, framboise, citron, pèche, ananas, raisin, melon, pain d'Espagne, biscuit glacé à la fraise. Worin besteht das Wesen eines biscuit glace? Ich habe es nicht herausgebracht, es ift eine Zuckerbäcker= Charade. Gin Chemifer mußte ich fein, es nach seinen Bestandtheilen, ein Dichter, es würdig, ein Stoifer, es mit Gleichmuth zu beschreiben. Anfänglich bachte ich: das wird wohl wieder eine französische Windbentelei, dieser sogenannte Biscuit glace wird

nichts als gewöhnliches Eis, nur mit ber Form und Farbe eines Biscuit fein! Ich genoß, und ichamte mich meiner Uebereilung. Es war wirklich Biskuit, aber ein durchfrorner. So mag Ambrosia munden. Aber Ambrosia ist auch nur ein Wort - man komme und schmecke. Was kann ich von genannter Eis-Art Rühmlicheres erzählen als Folgendes? Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, daß eine wunderschöne junge Frau, die eifrig davon gegeffen und ihr Glas schneller ausgeleert, als ihr väterlicher Gatte das feinige, in dieses mit ihrem Löffel lächelnd Eingriffe gethan, so daß der des Entzückens ungewohnte Chemann fich triumphirend herumgefehn und allen anwesenden jungen Leuten zu verstehen gegeben, sie sollten daraus entnehmen, wie wenig für sie zu hoffen fei - fo fehr liebte die junge Fran gefrornen Biskuit. - Diejenigen meiner Leserinnen, die je in Baris. und mährend dem schön, oder jung, oder reich ge= wesen (bem Reichthum verkauft man, ber Schönheit bringt man, die Jugend nimmt fich bort Alles), die lächelten gewiß voll seliger Erinnerung, ba ich von Tortoni und ben Boulevards des Italiens ge= fprochen. In schönen Sommernächten ba fiten ... fäuselnde Bäume ... umgankelnde Bewunderer ... von tausend Lichtern zauberisch umflossen ... eine herr= liche Zither tont herüber . . . brollige Savonarden

mit ihren tanzenden Affen betteln um ein Lächeln und einen Kupferpfennig . . . und dabei den süßen Schnee heradzuschlürfen, wie das föstlich ift! Ach, es denkt Keiner daran, wie theuer sich oft die Natur ihre Schmeicheleien der menschlichen Lüsternheit bezahlen läßt!

### XIX.

# Die Schwefelbader bei Montmorency.

Ach, wäre ich nur schon der Rührung frei, wie munter wollte ich herumhüpsen auf dem Papier! Aber Thränen umdämmern meine Augen — und sie haben weit zu sehen, über Frankreich weg, dis hinzüber in das Baterland; aber meine Hand zittert — und sie soll doch Kranken einen Heilbrief schreiben. Tausend frische Zweige säuseln mich vom dürren Pulte weg, tausend Bögel zwitschern mich hinaus; denn sie säuseln, denn sie zwitschern: Rousse un! Kousse au! Kousse au! Kousse au! Kousse au! Kousse aus gekannt und mit Schatten bewirthet seine glühende Seele. Das Häuschen gegenüber — ich sehe in die Fenster — darin ist Nousseau's Stübchen; aber er ist nicht baheim. Dort ist der kleine Tisch, an dem er die

Heloise gedichtet; da steht das Bett, in dem er aus= geruht von seinem Wachen. D heiliges Thal von Montmorency! Rein Pfad, den er nicht gegangen, fein Bügel, den er nicht hinaufgestiegen, fein Gebusch, bas er nicht durchträumt! Der helle See, der bunkle Wald, die blauen Berge, die Felder, die Dörfchen, die Mühlen - fie find ihm alle begegnet, und er hat fie alle gegrüßt und geliebt! Sier ber Schatten por meinen Augen - fo, gang fo hat ihn bie Frühlingssonne um diese Stunde auch seinen Blicken vorgezeichnet! Die Natur rings umber die treulose, buhlerische Natur! In Liebesthränen lag er zu ihren Füßen, und fie fah ihn lächelnd an, und jetzt, da er fern ift, lächelt fie an gleicher Stelle auch mir, und lächelt Jeden an, der seufzend vorübergeht! -

Drei Stunden von Paris, und eine halbe Stunde von Montmorench entfernt, liegt, zwischen den Dörsfern Enghien und St. Gratien ein See, welchen die Franzosen den Teich nennen, l'étang. Darüber mag man sich billig wundern! Sie, die Alles versgrößern, die inländischen Tugenden und die auslänsdischen Fehler, müßten den See — sollte man meisnen — das stille Weer von Montmorench heißen, so groß und stattlich ist er. Wahrlich, als ich ihn gestern Vormittag sah — das Wetter war etwas

fturmifch - schlug er hohe Shakesveares = Wellen und war unklassisch bis zur Frechheit. Ich brauchte. bei freiem Herzen, zwanzig Minuten, ihn zu umreiten; Liebende zu Fuß fonnen ihn eine ganze schöne Stunde umschleichen. Berrliche Baumgänge umschatten sein Ufer, zierliche Gondeln hüpfen über feine Wellen. Diesem See nahe find die Babehäuser angebaut, alle auf das Schönfte und Bequemfte ein= gerichtet. Die Bestandtheile des Wassers tenne ich nicht genau; die chemische Analyse, die der berühmte Fourron davon gegeben, habe ich nicht gelesen: nur fo viel weiß ich, daß Schwefel darin ist - bieses herrliche Mittel, das, in Schiefpulver verwandelt. franke Bölker, zu Arzneipulver gestoßen, franke Menschen heilt. Wahrscheinlich hat das Badwasser von Montmorency die größte Aehnlichkeit mit dem von Wiesbaden, welches, nach dem Conversations-Lexikon — diesem fächfischen Reichs-Vikar nach Ableben des beutschen Raifers, der den beutschen Bölfern geiftige Einheit gibt und beffen gehn Bande bas Andenken ber ehemaligen zehn Reichstreise mnemomisch bewahren — tohlenfaure Ralferde, Bittererde, falgfaures Natrum, falgfaure Ralferde und Bittererde, fchwefel= faures Natrum und schwefelsaure Ralferde, Thonerde und etwas mit kohlensaurem Natrum aufgelös= tes Gifen enthält. Aber Montmorency ift ungleich

wirffamer als Wiesbaden und alle fonftigen Schwefel= baber Deutschlands und ber Schweiz. Die nothwendigste Bedingung zur Beilung einer Krantheit burch Schwefelbäder ift, wie die Erfahrung lehrt die Krankheit: westwegen auch gute Aerzte, da, wo fie keine Krankheit vorfinden, ihr Seilverfahren damit beginnen, eine zu schaffen. Paris liegt aber fo nahe bei Montmorench, daß die erforderliche Krankheit auf das Leichteste zu haben ift. Aus dieser vortheilhaften Lokalität entspringt für deutsche Kurgäste noch ein anderer ganz unschätbarer Nuten: daß sie nämlich gar nicht nöthig haben, sich auf ber großen Reise von Deutschland nach Baris mit einer Krankheit zu beschleppen, welches besonders bei Gichtübeln beschwer= lich ift, fondern daß fie fich gefund auf den Weg machen und sich erst in Baris mit den nöthigen Gebrechen versehen, von wo aus sie gemächlich in zwei Stunden nach Montmorench fahren, um bort Beilung zu suchen. Sollten fie diese nicht finden, ober gar unglücklicher Weise in Paris sterben denn es versteht sich von felbst, daß man dort alle seine Zeit zubringt und nur Sonntags zuweilen nach Montmorench fährt, um unter ben Raftanien= bäumen hinter ber Eremitage die feine Welt tangen zu feben, - fo hat man die Reise doch nicht vergebens gemacht. Es gibt nichts Angenehmeres auf ber

Welt, als in Paris zu fterben; benn kann man bort fterben, ohne auch bort gelebt zu haben?

Der Borzüge, welche das Schwefelbad von Montmorench vor allen übrigen Schwefelbädern hat, find noch gar viele, und ich werde ein anderesmal dar= auf zurückfommen. Jett aber habe ich von etwas Wichtigerem zu sprechen, nämlich von der zweimonatlichen Vorbereitungstur, welcher sich, besonders die beutsche weibliche Welt, zu unterwerfen hat, ehe sie die Reise nach Montmorency antreten darf. 3ch weiß freilich nicht, ob auch junge Frauenzimmer von Stand zuweilen die Gicht bekommen und ob ich nicht gegen die Pathologie und Courtoisie verstoße. wenn ich dieses als möglich annehme. Sollte ich aber fehlen, so entschuldigt mich meine aute Absicht gewiß. Wäre ich nun ein halbes Dutend Dinge. die ich nicht bin: jung, reich, schön, verheirathet, ge= fund und ein Frauenzimmer, würde ich, sobald ich im Morgenblatte die Anpreisung des Montmorency= Bades gelesen, wie folgt, verfahren. 3ch nehme an. ich lebte seit fünf Jahren in kinderloser, aber gu= friedener Che. Mein Mann ware ein Graf und reich. Er wäre nicht geizig, verwendete aber mehr auf seine landwirthschaftlichen Baue. Parkanlagen und Merino = Schafe, als auf meine Launen und Luftschlösser. Er liebte die Ragd sehr, mich aber

nicht minder. An Wochen = und Werkeltagen thät' ich ihm in Allem seinen Willen, und nur an Feststagen, die ich mir zu diesem Zweck alle beweglich gemacht, behielte ich mir die Herrschaft vor. Wir lebten zurückgezogen auf unsern Gütern. Mein Mann wäre Tage und Wochen auf seinen entsernten Meiereien, und wir hätten selten eheliche Zwiste. Nun käme er eines Abends — — aber, um es den Leserinnen bequem zu machen, will ich in der dritten Person, wie Säsar, und im Indisativ, wie die Weltzgeschichte, von mir erzählen.

An einem schönen Mai-Albend — die Dorfglocke verhalte schlaftrunken, der Himmel löste seine rothen Bänder auf, die Sterne wurden angezündet — kehrte Graf Opodeldoc von der Jagd zurück. In das Hofthor eingetreten, sprach er zu seinem Oberjäger: "Lieber Herr Walter, sein Sie so gut und lassen Sie meiner Frau sagen, daß ich da din." Der Graf war gegen seine Jagddienerschaft ein gar milder und lieber Herr. Im Gartensaale legte er seine Tasche ab und zog die Ladung aus der Büchse; die Jagd war sehr unglücklich gewesen, nichts, keine Rabenseder war ihm aufgestoßen. Sophie, das Rammersmäden der Gräfin, kam schüchtern herbei und sprach mit ängstlicher Stimme: "Erschrecken Sie nicht, Herr Graf, es hat gar nichts zu bedeuten, dis morgen ist

es vorüber, Sie brauchen sich gar nicht zu beunruhigen." Der Graf stieß zornig seine Büchse auf ben Boben. — "Elfter, Staarmat, Gans, mas schnattert Sie da? Was hat nichts zu bedeuten. worüber soll ich nicht erschrecken?" Das Kammer= madden erwiederte: "Sie fonnen gang ruhig fein, die gnädige Gräfin befinden sich etwas unwohl und haben fich zu Bette gelegt." - "Schon gut, brummte ber Graf. schick' Sie mir ben Beinrich." - Beinrich fam, seinem herrn die Stiefel auszuziehen. Wie gewöhnlich, benahm er fich ungeschickt dabei, und be= fam einen leisen Fußtritt; so fauft hatte Beinrich ben herrn nie gesehen. Nachdem der Graf in Bantoffeln und Schlafrock war, ging er in bas Zimmer feiner Frau. Die schöne Gräfin richtete fich im Bette auf: sie hatte ben Ropf mit einem Tuche umbunden - Amor trug die Binde nur etwas tiefer. "Was fehlt dir, mein Rind?" frug der Graf fo zärtlich, als ihm möglich war. — "Nichts, lieber Mann; ich bin froh, daß du da bist, jest ist mir schon viel beffer. Heftiges Ropfweh, Schmerz in allen Gliedern, große Uebelfeiten." Die Gräfin, obzwar eine genibte Schauspielerin, die schon in bebeutenden Rollen aufgetreten, stotterte boch, als fie diese Worte sprach, und ward rosenroth im Besichte. Der Graf — er besaß große Allodialauter und war

feiner ganzen Collateral = Bermandtichaft fpinnefeind - als er feine Gemahlin erröthen fah, fafte ein freudiges Migverständnif, und brückte ber Gräfin so fest und gärtlich die Hand, als er es lange nicht gethan. Diefe fchrie ein langgedehntes Au! zog die Sand zuruck, bewegte frampfhaft die Finger, und wiederholte im Sechsachtel-Taft: Au! au! au! Au ist zwar ein unfeines Wort; aber ber Schmerz hat feinen guten Styl, und einen ichonen Mund fann auch ein Au nicht verunzieren. Der klugen Leferin brauch' ich es wohl nicht zu fagen, daß jenes Au nichts war, als die erste Scene einer kleinen brama= tischen Vorgicht. "Ich habe dich oft gewarnt, Abends nicht so spät in der Laube zu sitzen; du hast dich ge= wiß erfältet: das kommt dabei heraus!" Rach diesen Worten wünschte ber Graf seiner Gemahlin gute Nacht und ging brummend fort.

Am andern Morgen fand sich die Gräfin beim Frühstück ein und erklärte sich für ganz wiederhersgestellt. Der Graf fragte, wie gewöhnlich, nach dem Morgenblatte, das der Bote jeden Abend aus der Stadt brachte. Man suchte darnach, es fand sich nicht. "Steht etwas Interessantes darin?" fragte der Graf. Die Gräfin erwiederte, sie habe es gestern, weil sie sich zu Bette gelegt, nicht gelesen. Sie war ungemein hold und liedenswürdig, und

schlürfte ein Löffelchen aus der Tasse ihres Mannes. ehe sie ihm dieselbe hinreichte, um zu versuchen, ob ber Raffee suß genug sei - eine garte Aufmerksamkeit. bie sie für feierliche Gelegenheiten versparte. Darauf brachte fie ihre eigene Taffe an den Mund, vermochte fie aber nicht zur Sälfte zu leeren. Sie klagte über Appetitlosigkeit, und dag ihr der Mund so bitter ware. "Meinst du nicht, liebes Kind — fagte der Graf - daß es aut sei, den Arzt aus der Stadt holen zu laffen?" - "Ich halte es für nicht nöthig. erwiederte die Gräfin, es fehlt mir eigentlich nichts. indeffen, wenn es dich beruhigt, thue es immerhin." Ein Reitknecht wurde abgefertigt, und nach zwei Stunden fuhr der Arzneimagen in den Hof. Der Doftor fühlte den Buls, frug herüber, frug hinüber, schüttelte den Roof: Frank, sein Polarstern, zog sich hinter Gewölf, und vom menschlichen Bergen, diefem Rompaffe auf dem Meere zweifelhafter Geschichten. verstand der gute Doktor nichts. In seiner Spezial= Inquifition erlaubte er fich verbotene Suggestionen: die Gräfin verwickelte sich in ihren Antworten. flagte über die widersprechendsten Leiden, stotterte, ward wiederum roth. Der Graf lächelte abermals und sprach: "Herr Doktor, ich will Sie mit meiner Frau allein laffen."

Als Graf Opodeldoc fort war, waren die Leiden

ber ichonen Grafin auch fort. Sie lief fich bom Doftor die jungften Stadtneuigkeiten erzählen, und fraate biefen endlich: "Waren Sie schon braugen auf dem Freihof beim Baron Sabersack gewesen? Er ist frank." - "Ich bin sein Argt nicht." erwieberte der Doktor seufzend. - "Ich weiß das, fagte die Gräfin; aber ich habe vor einigen Tagen mit ber Baroneffe von Ihnen gesprochen, fie wird Sie rufen laffen." - Der Doktor machte einen Bückling ber Erkenntlichkeit. - "Der Baron hat bas Bobaara. fuhr die Gräfin fort. Die Baroneffe, die ihn gart= lich liebt, glaubt, daß nur ein Bad ihn herftellen fonne, aber der Baron ift eben fo geizig, als feine Gemahlin großmüthig ift. Sie verläft fich auf Sie. daß Sie ihm eine Babereise als unerläßlich zu feiner Beilung vorschreiben werden." - "Gnädige Gräfin, eine Badereise wäre Ihnen vielleicht auch anzurathen." - "Meinen Sie, Doktor? (Das ausgelaffene Berr machte ben Doftor völlig zum Sflaven ber Gräfin.) Aber welchen Badeort würden Sie empfehlen?" -"Sind Sie für Wiesbaden, gnäbige Gräfin?" -"Ich will nichts davon hören, man begegnet da nur verfrüppelten Männern, und möchte sterben vor Lange= weile." — "Was halten Sie von Ems?" — "Man erfältet fich dort Abends zu leicht." - "Lieben Sie Rannstadt?.. - "Ich hatte mir dort fehr gefallen;

schade nur, daß die Efel fehlen, welche die Bäder in ber Nähe von Frankfurt so luftig machen. . . Doktor, mas benken Sie von Montmorency bei Baris? Die bortigen Schwefelbäder werden fehr angerühmt, und scheinen mir für meine Umftande gang zu paffen." - "Ich tenne fie: glauben Sie doch der frangofischen Charlatanerie nicht. Einen Schwefelfaben in ein Glas Waffer geworfen, und fich damit gewaschen, thut diefelben Dienste, wie das Bad von Montmorency." - "Aber, lieber Doktor, bedenken Gie die angenehme Reise, Paris, die Zerstreuungen." -"Freilich, gnädige Gräfin, Sie haben recht, die milde Luft Frankreichs wäre Ihren Nerven gewiß fehr heil= fam." - "Dottor, reben Gie mit meinem Manne, feien Sie geschickt, Sie werden Mühe haben." "Gnäbigfte, ich führe eine Schlange in meinem Bappen".

Bährend oben Kriegsrath gehalten wurde, ging Graf Opodeldoc im Garten auf und ab, und wartete auf den Doktor. Er machte große Schritte und rieb sich vergnügt die Hände, denn er hoffte heute noch seinen nahbegüterten Collateral-Verwandten eine schadenfrohe Botschaft zu bringen. "Wartet nur, naseweiser Bruder — sprach er lachend vor sich hin — und Sie, hochmüthige Frau Schwägerin, wir wollen eine Suppe zusammen essen, die gesalzen sein soll." Endlich kam der Arzt, er stürzte ihm entgegen,

faßte ihn an beiben Sanden und fprach : "Dun, lieber Herr Doktor, was macht meine gute Frau? Trinken wir eine Flasche Madera?" Der Doktor zuckte bedeutend die Achseln. - "Man fann noch nichts fagen, werthefter Berr Graf. Man muß ber Ratur Zeit laffen, fich zu entwickeln. Ich habe eine Rleiniakeit verschrieben, zum Versuch blos." - "Aber was fehlt ihr denn eigentlich" - "Es ist eine un= ausgebildete Gicht, die man zu befördern fuchen muß." - "Gicht! Doktor. Meine Frau ift erst brei und awanzig Jahre alt, so jung und schon die Gicht! Ich habe fie oft gewarnt, das kommt von den wei= ten Kufreisen, von dem tagelangen Reiten." - "Im Gegentheil, Berr Graf, mehrere und ftarfere Bewegung wäre ber anädigen Gräfin zuträglich. Die frühzeitige Gicht findet sich jetzt häufig bei jungen Damen von Stande; das fommt vom übermäßigen Zuckerwaffer-Trinken." — Graf Opodelboc ließ sich bas gefagt fein; er war ein fenntniftvoller Bferdeargt. aber von der Menschheit in ihrem gesunden und franken Zustande wußte er nicht viel. Nachdem der Arzt fort mar, ging ber verdriefliche Chemann in bas Zimmer feiner Frau, ergriff beibe bort ftehende vollgefüllte Buckerdofen und schüttete ihren Inhalt jum Fenfter hinaus. Alles Hof-Geflügel fam herbei geflattert und schlich langsam und verdrießlich wieber fort, als sich nichts zu picken vorfand.

Bier Wochen lang wechselte die schöne Gräfin Opodeldoc zwischen Wohlbefinden und Uebelbefinden mit vieler Kunft und Ueberlegung ab. Der Argt fam, der Arzt ging, die Krankheit blieb. Endlich schien die Arznei anzuschlagen - sie mochte wohl inmpathetisch gewirft haben, denn Sophie, das Rammermädchen. pfleate ihre Privatnelfen damit zu be= gießen. Schon feit acht Tagen mar feine Rlage ge= tommen aus dem Munde der Gräfin. Terpsichore hatte diese glückliche Verabredung mit Sygieia ge= troffen; benn am neunten Tage schickte die Baronesse Haberfack Einladung zu einem Balle, auf dem fie vor ihrer Abreise in's Bad alle ihre Freunde vereinigt sehen wollte. Die Gräfin schmudte sich auf's Herrlichste, sie war schön wie — ein Engel. (Warum ist die christliche Mythologie so arm an guten Bilbern?) Sophie, das Kammermädchen, stand, wie Phymalion vor seinem Marmorbilde, mit Liebes= blicken vor dem Runftwerf ihrer Sande und flehte die Götter, fie möchten die Gräfin beleben und in einen Mann verwandeln. Der Graf felbft zeigte ftarte Spuren inneren Wohlgefallens beim Anblicke feiner Gemahlin; benn die Hoffnung, daß feine hagere Schwägerin auf dem Balle etwas berften würde vor

Reid, hatte fein äfthetisches Gefühl ungemein geschärft. Er nannte die Gräfin einmal über das Andere: Mein Mäuschen! Endlich bot er ihr den Arm, fie hinab an ben Wagen zu führen. Auf ber Mitte ber Treppe — o unvergleichliche That menschlicher Seelenstärke, einzig in der Weltgeschichte! o glorreichste Heldin des weiblichen Blutarchs! - mitten auf der Treppe, von Rosen umduftet, von Seide ummasst, von Gold und Verlen umglänzt, von Runft und Natur bis zum Blenden umschimmert, auf dem Wege zum Tanze, auf dem Wege zu taufend füßen Triumphen ... stieß die Gräfin Opodeldoc einen burchbringenden Schrei aus und wollte qu= sammenfinken. Der Graf stütte sie und fragte: "Was haft bu, mein. Mäuschen?" Die Gräfin fonnte vor Schmerz nicht antworten. Man mußte fie die Treppe wieder hinauftragen. Sie legte fich zu Bette. Sophie, ob fie zwar als Kammermädchen hinter den Coulissen stand, ward doch überrascht von bem Staatsftreiche ihrer Gebieterin, deffen Geheimniß sie nicht wußte, da die Gräfin, wie jede Frau, ein Allerheiligstes hatte, in das auch die Priefterin Sophie nicht treten durfte, sondern nur fie felbst als hohe Priefterin. Der franke Fuß wurde bis zur Ankunft bes Arztes ohne Erfolg mit Hausmitteln behandelt. Der Doftor fam und hatte mit der Gräfin eine lange

geheime Unterredung. Vor dem Weggehen begab er fich zum Grafen und fagte mit feierlicher Stimme: "Berr Graf, ich halte es für meine Pflicht, Ihnen zu rathen, baf Gie einen andern Argt fommen laffen." "Noch einen? rief der Graf. Gin Kongreß! Steht es fo schlimm mit meiner Frau? 3ft eine gefährliche Revolution in ihr vorgegangen?" "Nein, werthester Herr Graf, so schlimm ift es nicht; aber die gnädige Gräfin icheinen fein Butrauen in mich zu fetzen und wollen meinen Rath nicht be= folgen. Ich habe Ihrer Gemahlin eine Badekur verordnet, aber fie will nichts bavon hören. Sie faat, das Geräusch der Badeorte sei ihr verhaßt, und fie hat mir verboten, mit Ihnen, Berr Graf, bavon zu sprechen. Aber meine Pflicht . . . " - "Herr Dottor, ich liebe die Badeorte auch nicht; können Sie meine Frau nicht auf anderm Wege heilen?" - "Werthester Berr Graf, wir können nicht zaubern, wir Aerzte. Der Arzt und die franke Natur sind ber Blinde und ber Lahme; die Natur zeigt uns ben Weg, den wir fie tragen follen. Um einen Kran= fen zu heilen, muffen wir in ihm den gefunden Bunkt, den Bunkt des Archimedes auffinden, wo wir den Hebel ansetzen. Die Gicht ift eine Krankheit, die sich auf's Hartnäckigste vertheidigt, sie ist mit Gewalt gar nicht einzunehmen, weswegen sie auch im Con-

versation8-Lexison unmittelbar auf Gibraltar folat .... " Der Doktor sprach noch länger als eine Biertelstunde gelehrt und unverständlich, um der Gräfin Zeit zu laffen, ihre Rolle zu rekapituliren. — "Sie werden meiner Frau Wiesbaden verordnet haben? "- "Nein, Herr Graf, das Waffer ift zu ftark." - "Ober Ems? Nicht wahr, Doktor, Ems, das hilft." — "Trauen Sie ihm nicht, Herr Graf, das Waffer allein thut's dort nicht; die Nachtluft - die Nacht= luft ift dort schädlich." - "Welches Bad rathen Sie benn?" - "Das zweckmäßigste ware Barrege in ben Phrenäen." — "Träumen Sie, herr Doktor? Wollen Sie meine Frau der Armée de foi que führen? Soll uns der Trappist attrapiren?" — "Freilich, Berr Graf, Barrege hat feine Bedenklichfeit. Das Waffer von Montmorench bei Paris ift ungefähr von gleicher Beschaffenheit." - "Berr Doktor, wenn unser Einer nach Baris reift, so kostet das gleich ungeheures Geld. Muß es denn fein? Thut es fein anderes Bab? Saben Sie Erfahrungen, ob es hilft?" - "Schon Hpppokrates, in seinem Buche von den Winden, rühmt das Bad von Montmorency. Aber, Herr Graf, ich fürchte, Ihre Frau Gemahlin ift nicht zu bewegen." - "Das wird sich finden; wenn ich will, muß sie wollen; ich bin Berr, herr Dottor."

Graf Opobelboc brauchte länger als vierzehn Tage, feine Gemahlin für die Schwefelbaber von Montmorench zu gewinnen. Endlich willigte fie ein. "Ich will beiner liebevollen Besorgniß dies Opfer bringen." fprach fie mit matter Stimme. Sie ward täglich schwächer und verließ das Bett nicht mehr. "Liebes Rind — fagte ber Graf eines Morgens ich reite in die Stadt, ich will dir die Putmacherin herausschicken, du wirst für die Reise noch Allerlei bedürfen." - "Nein, guter Mann, erwiederte die Gräfin, das Nöthigfte habe ich, und ein Leichentuch finde ich überall. Ich fühle, wie fich Alles in mir auflöst, bald schließt mich ber Tod in seine falten Arme." - "Rinderpossen! Du wirst in Paris wieder aufleben; bann brauchft Du Flitter genug, und bort ift Alles boppelt theuer." - "D mein Gatte, wozu noch Tand und Flitter? Lag mich den Blick ab= wenden von allem Irdischen, lag mich gegen den Himmel meine Gedanken richten!" - "Wie du willft!" - brummte ber Graf. - Die Vorbereitungen zur Reise waren getroffen, das Gold ward unter Seufzen eingerollt. — Der Graf liebte die Napoleons fehr, boch, als auter Deutscher, nur im Pluriel. Die Gräfin murbe in ben Wagen gehoben. Schon am zweiten Tage fühlte fie fich geftärft, und in Straßburg vermochte fie mit Leichtigfeit den Münfter binaufzusteigen. Dben auf der Platte=Form fagte der Graf: "Mäuschen, Du blühst ja wieber wie eine Rose." Die Gräfin erschrak, bedachte, wie wenig entfernt fie noch von der Beimath wären, und blickte in die untergehende Sonne, um ihre Wangenröthe hinter dem Widerschein der Abendaluth zu verstecken. Als sie an der Barridre St. Martin an das Thor gelangten, durch das man, von Deutschland kommend, in Baris einfährt, wollte der Bostillon, wie es ihm auf der Station geheißen, rechts ab gleich nach Montmorench fahren, wo das Quartier voraus bestellt war. Aber die Gräfin befand sich plötzlich so übel, daß man sich entschließen mußte, über Nacht in Paris zu bleiben. Der am andern Morgen her= beigeholte Arzt erklärte die Krankheit für une fierre non maligne und gebot das Zimmer zu hüten. Der Graf ging aus, Adressen abzugeben, machte Besuche, empfing Besuche: nach einigen Tagen war die Gräfin hergestellt und ward von ihrem Manne in den Strudel von Paris hineingeführt. Die deutsche unlegitime Garderobe wurde in der Bivienne-Strafe restaurirt. Der Graf selbst fing an, sich in Paris gu gefallen. Er hatte einen mackern Colonel auf halbem Solde kennen gelernt, der wie er ein leiden= schaftlicher Jäger war und der ihm Gelegenheit verschaffte, seine Luft zu befriedigen. Die Gräfin aber

hatte vom ersten Angenblicke an eine unüberwindliche Abneigung gegen den Colonel gefaßt und da sie ihren Widerwillen nicht verbarg, führte diefes zu häufigen Zwistigkeiten mit ihrem Manne. "Er ist ein wilber Mensch!" fagte die Gräfin oft. - "Wir gedienten Leute sind nicht anders!" erwiederte jedesmal der Graf. Wochen, Monate gingen vorüber, der Herbst nahte heran, die Rückreise konnte nicht länger verschoben werden. Der Wagen war angesvannt, der Colonel umarmte seinen Freund. "Adieu, mon ange!" fagte er zu Cophie, ihr die Wangen ftreichelnd; aber vergebens fuchte er unter Scherzen feine Rührung zu verbergen, Thränen entstürzten seinen Augen. Er faßte die Sand der Gräfin, fie zu füssen. biefe zog fie zurück und ließ ihren Schleier fallen. Als fie im Wagen fagen, fagte der Graf: "Du haft dich aber auch gar zu unartig gegen den Colonel benommen! Er ist ein herrlicher Mann, ein ächt beutsches Herz." ... Während auf der ersten Station hinter Paris die Pferde gewechselt wurden, schlug fich der Graf plöglich vor die Stirn und rief: "Rein vergeffen!" Mit freudigem Schreck frug die Gräfin haftig: "Deine Brieftasche? Ich habe sie auf dem Ramin gesehen. Lag uns schnell zurückfahren, ich fürchte, ich habe auch Manches dort vergeffen; wenn wir nicht eilen, ift Alles bin." - "Die Brieftasche habe ich — erwiederte der Graf — ich meine, wir haben ja ganz vergeffen, uns in Montmorench umszuschen." — "Ueber's Jahr!" lifpelte die Gräfin mit einem leisen Seufzer, und warf einen feuchten Blick auf den Dom der Jnvaliden zurück, dessen goldene Auppel in der Abendsonne leuchtete.

Graf Opodelboc lebte wieder im alten Gleise auf seinen Gütern. Die Nachbarinnen waren ber Reihe nach defommen, die Barifer Sute zu bewunbern, welche die Gräfin mitgebracht. Diese hatte fich müde erzählt von den Wunderwerken der herrlichen Stadt - wenn es für Männer angenehm ift, in Paris zu fein, ift es für Frauen noch angenehmer, bort gewesen zu sein und davon zu berichten. Die Berbstwinde raschelten, die Blätter fielen. Es kam der erste November, des Grafen fünfzigster Geburts= tag. Der Graf schlief an diesem Tage, wie gewöhn= lich, länger als gewöhnlich, um zu allen Borberei= tungen zu feiner Ueberraschung Zeit zu laffen. Er ging hinab in den Saal und wünschte feiner Ge= mahlin mit erfünstelter Gleichgültigkeit und Ralte einen schönen guten Morgen. Bei feinem Eintreten fagte die Gräfin zu ihrem Rammermädchen: "Geh', Sophie!" indem fie ihr einen fanften Schlag gab. Sophie hatte eine ganze Spitbubenherberge voll Schelmerei auf ihrem Gesichte und schlüpfte lachend

hinaus. "Bäterchen!" sprach die Gräfin mit ents zückender Holdseligkeit — der Graf kam näher — "Bäterchen!" — der Graf stand vor ihr — "Petit Papa!" — Sie ergriff seine Hand, drückte sie fest und zärtlich, er zog sie zurück; sie lächelte, er ersröthete. —

— Das macht' ich so!

### XX.

### Die bendome-Säule.

Man muß sehr lachen, wenn man der drolligen Verlegenheit einiger französischer Schriftsteller besegenet, welche Beschreibungen von Paris zum Gebrauche der Fremden verfaßt haben. Viele Bauswerke, in neuerer Zeit entstanden, erregen und verbienen die Bewunderung Aller; aber wie davon sprechen? Napoleon hat sie geschaffen. Um dieser stechenden Wahrheit auszuweichen, sieht man jene armen Herren sich wie Raupen krümmen. Sie reden in mancherlei Windungen und stellen sür schreibende Hössinge die schönsten Styl-Muster auf. Sie sagen: alle Bauwerke der kaiserlichen Regierung wären schon unter Ludwig XIV. beschlossen Worden, Ludwig XV. habe wohl daran gedacht, die Entwürfe seines Vorsängers auszuführen, habe aber, um das dazu nöthige

Geld zu holen, die benachbarten Staaten nicht erobern wollen; Ludwig XVI. sei auf Gleiches bedacht gewesen, habe es aber unterlaffen, um seine Unterthanen nicht mit Abgaben zu beschweren. Dann fagen fie: Napoleon habe nur aus Eitelkeit viel bauen laffen. Dann, um die Schnelle, mit welcher unter ihm fo viele und große Werke entstanden, der Bewunderung zu entziehen, fagen fie: Buonaparte habe zu Pferde der Unfterblichkeit zueilen wollen. Ferner: er habe wohl begriffen, daß ihm jene Runstwerke. größeren Nachruhm bringen würden, als feine ver= heerenden Schlachten. Ferner: es habe ihm geahnet, daß es mit seiner Herrlichkeit nicht lange dauern würde, und darum habe er sich beeilt, ein gefälliges Undenken zurückzulaffen. Endlich. weil fie fürchten. noch nicht genug geschmeichelt. Navoleon noch nicht genug geläftert zu haben, fagen fie: er habe die Baukunst nicht geschätt, die Baukunstler nicht aufgemuntert, nicht belohnt, sie vielmehr gehaßt, weil ihn, da er noch Lieutenant gewesen, ein Architekt wegen einer Schuld bei dem Friedensrichter verklagt hatte. Wenn dieses mahr ift, muß man sich wundern, daß Napoleon nicht auch die Ammen und Kindermädchen verfolgt, weil ihm, als er noch Kind war, höchst wahrscheinlich eine dieser Bersonen irgend ein Bätschen gegeben. Bei Gelegenheit der Bendome-

Säule fagen jene immergrunen Schmeichler: Napoleon hat die Säule jener des Trajan zu Rom iflavisch nachbilden lassen, weil er den Künstlern nicht vergönnen mochte, eigenem Schöpfungsgeifte zu folgen. Daß er ein Taugenichts war, wissen wir auswendig genug, aber mit der Bendome = Säule hat er Recht gehabt. Die Künftler unserer Tage haben nur ge= Ternt, ben Reichen und Mächtigen zu gefallen. Gin Bildchen, zwischen hölzernen Stäben eingesperrt, in ber warmen Stube aufgehängt, von Gardinen gegen bie Sonne, von Schloß und Riegel gegen freie Untersuchung geschützt - das ist ihr höchstes Thun. Aber ein Banwerk unter freiem himmel, auf ben Markt des freien Urtheils hinzustellen, Allen verständ= lich, Allen gefällig, und das groß in die großen Augen des Volks einzieht — das vermögen fie nicht. Aber die alten Römer vermochten es, und darum war es wohl gethan, eines ihrer Werke nachzuahmen. Die Bendome = Säule ift das ichonfte unter allen Bauwerfen Napoleon's; unter folchen nämlich, die eine fittliche Borftellung ausdrücken. Denn mas die Gebäude betrifft, die dem Bortheile bes thierischen Menschen gewidmet sind: Märkte, Bein-, Getreide-Hallen, Schlachthäuser, die der frangofische Raiser aufführen ließ, so muß man gestehen, daß die alte Welt nichts Aehnliches vorzuzeigen hatte.

Die Säule auf bem Blate Bendome foll, wie bekannt, die Siege ber Frangosen im Jahre 1805 verherrlichen. Sie ist rundum bis zu ihrer Spitze mit Bildwerken halb erhabener Arbeiten bedeckt, wozu zwölfhundert eroberte Kanonen das Metall gegeben. Ein schönerer Bauftoff, als den der türkische Raiser zu verwenden gedenkt, welcher, wie eine beutsche Zeitung schmungelnd erzählt hat, bei feinem Barte geschworen, in Griechenland eine Moschee von Chriftenschädeln aufrichten zu laffen! Die Spitze ber Säule front eine Ruppel, auf welcher bis zur Rückfehr der Bourbonen die Statue Napoleons stand. Sie war, wie ihr Urbild, fo fest auf den Beinen, daß man fie abfägen mußte. Aus dem Leibe des Belden wurde später das Pferd gegoffen, worauf Heinrich IV. auf bem Pont-Neuf sitt. Gine finftere Treppe führt zur Gallerie, welche die Ruppel der Säule umgibt. Mit einer Laterne in der Sand steigt man den ängstlichen Weg hinauf, der so eng ift, daß man dem Berabfommenden zurufen muß, oben zu warten, benn zwei fich Begegnende könnten fich nicht ausweichen. So find die Wege des Ruhms! Bon der Sohe der Säule hat ein Seld ber alten Garde fich por einigen Jahren herabgefturzt. Beargwohnt von der Schwäche, geneckt, verfolgt, ward ihm das Leben zur Laft. In fünfzig Schlachten war er den Lanzen und Schwertern bes Feindes kühn entgegengetreten — vor den Nadelstichen der Polizei nahm er seig die Flucht. Bon dieser Säule des Ruhms schaut man auf das heutige Paris hinab — ein Anblick, der einem Deutschen wohlthun würde, wenn es die Binse größer und stärker machte, daß der Sturm die Eiche niederwarf. Auch haben sie, um die Weltgeschichte Hösslichkeit zu lehren, die Inschrift vertilgt, die am Fuße der Säule deren Bestimmung ausdrückte. Die Inschrift war in lateinischer Sprache, und die Wenigsten hatten sie verstanden: die leere Tasel kann jest jeder dumme Bauer lesen.

### XXI.

## Gretrn's her3.

Deutsche Abvokaten — — Menn man Gefühl hat, oder das erfte Rind in der Wiege liegt. gelingt es felten, den Faden einer vernünftigen Betrachtung ohne Rig abzuspinnen; hat man aber bei= bes zugleich, wird die Feder gar mitten im Sate aufgehalten, und das verdriegliche Punktum harrt ungeduldig auf die Zögernde. Wie bas Bübchen schreit und weint und zappelt! Du plauderndes Räthsel, ich verstehe dich doch nicht — wer fagt mir bein Wort? Du füßer, gährender Most, welchen Wein wirst du mir bringen? Wirst du glücklich sein und machen? Wird bein Berg unter warmem blauen Himmel herrlich blühen, bis es die rasche hand des Schicksals bricht oder der Herbst fanft entblättert; oder wird es im falten Norden erstarren.

daß der Tod nichts mehr zu tödten findet? Wird bein Geift auf dem fturmischen Meere ber Wahrheit fühn nach unentbeckten Inseln schiffen, oder auf bem Wochenmarkte bes Lebens faufen und verkaufen, bis der Sara die Rechnung schließt? Wirst du der garten Bitte weich entgegen kommen, ober fliehen vor der bettelnden Verzweiflung und ein Bosewicht werden? Wirst du das Schwert führen mit tapferer Band, das Wort mit fühner Zunge? Dber wirst du flink der Gewalt ausweichen, und schmeichelnd den Uebermuth entwaffnen? Wirft du ein Lehrer der Weisheit werden, wirst du Unglückliche trösten durch Gottes Wort, oder Kranke heilen durch die Rrafte ber Natur? Alles was ber Himmel will! — nur daß er Eines nicht wolle! Wüßte ich, Junge, du würdest einst Advokat; mit diesen meinen Sanden würde ich dich erwürgen, und beiner verzweifelnden Mutter feine Sylbe des Troftes geben und ihr quschreien: Schweig, thörichtes Weib, ober entferne bich mit beinem Jammer! Sparta, nur bas Baterland feiner Kinder, hat schon die getödtet, die mit ver= früppelten Körpern geboren, und ich, der leibliche Bater meines Sohnes, follte feine verfrüppelte Seele aufkommen laffen? Soll ich dieses blühende Leben hinabsteigen sehen in die Bleiberawerke giftiger San= thierung, und bem Grabe zuschleichen mit ausgetrockneten Abern, oder das Herz, aufgedunsen von geiler Geldliebe, einen breiten Sarg ausfüllen? Soll fich unser Sohn mästen mit dem Schweiße ber Noth. und seinen Durft löschen mit den Thränen der Wittwen und Waifen? Soll er ein falter Schachsvieler sein, gleichgültig, ob er mit ben weißen oder ben schwarzen Steinen gewinne? Soll er bas geschriebene Recht des Bucherers in Schutz nehmen gegen das verwischte Nothrecht des Leichtgesinnten? Soll er ein Ruppler fein jeder lufternen Sabsucht und der Verführer schwacher Richter? Soll er im Dickicht verstrüppter Gesetze auf sorglose Wanderer lauern? Soll er, werde er auch der Besten einer. wie ein Zergliederer unter Gebeinen und faulen Gingeweiden verwester Rechte leben? Rein: lieber ziehe ich diese junge Wurzel aus der lockern Erde! . . Doch wie? Haft du nicht noch eine lange Zukunft vor bir? Wird nicht die Zeit größer werden und mit dir das Vaterland wachsen? Ja, du follst Abvokat werden! . . . Der Schelm ist eingeschlafen unter meinen Reden. Ich glücklicher Vater! Er hat ichon Geschmack, und gibt mir Ruhe, meinen Sat au endigen. -

Deutsche Advokaten, Notare, Gerichts-Präsidenten und Räthe, Gerichts-Sekretäre und Pedellen haben schon manche Versteglung mit Vergnügen veranstaltet;

aber die eines bürgerlichen todten Herzeus ift ihnen ficher noch nicht vorgekommen. Sie überlaffen mit Recht bergleichen romantische Streiche ber Jugend und den deutschen Calderonen. Ich aber habe eine folche Versieglung mit angesehen, und sie hat mich gerührt. Die Eremitage in der Nähe von Paris, früher von Rouffeau bewohnt (ihm war die ganze Welt eine), tam fpater in den Besit des berühmten Tondichters Gretrn. Er lebte viele Jahre und ftarb bafelbft. Im Garten liegt fein Berg unter einer gestutten Marmorfäule begraben, die seine Buste trägt und die Juschrift: Grétry! ton génie est partout, mais ton coeur n'est qu'ici. Das mais ift fehr schafig; die Frangosen können keine Grabschrift machen, sie verstehen das Leben, aber nicht ben Tod, und jenes nur, so viel man es ohne diesen beareifen kann. Um 17. Mai kamen Abends drei Gerichtspersonen aus Paris, mit schweren Aften unter ben Armen, und traten mit amtlichen Schritten und Mienen in den Garten der Eremitage. Es bammerte schon — und es war eine füße Mai Dämmerung - aber weder dieses, noch der Gefang der nahe niftenden Philomele fonnte die Priefter der nacht = wandelnden Themis irre machen. Sie zogen juriftische Bänder aus der Tasche, umschlangen da= mit Gretrn's Grabfaule, knupften fie an das um=

herlaufende Geländer fest, träuselten grünes Wachs auf die erforderlichen Stellen, und siegelten gehörig. Es war dieses der letzte Akt eines romantischen Prozeß-Dramas, von dem ich nur eine leichte Federzeichnung zu geben brauche; denn, erzähle ich juristischen Lesern, daß sich die Prozeskosten auf zehntausend Franken belausen, so wird das ihrer Einbildungskraft Farben genug mischen, daß sie sich meine Zeichnung selbst werden ausmalen können.

Gretry ftarb am 24. September 1813 in ber Gremitage, und murbe, feiner teftamentarischen Berfügung gemäß, in Paris auf dem Kirchhofe des Pere Lachaise begraben. Vor deffen Beerdigung machte Berr Flammand, der Gemahl einer Nichte Gretry's, als Familienhaupt, Traueranführer und Mann von Gefühl, den Antrag, man folle das Berg des Ber= storbenen herausnehmen und einbalsamiren; aber einige Glieder der Familie widersetzten sich dem. Die Leiche murde in ein vorläufiges Grab gesenkt, bis das Gewölbe, das sie aufnehmen sollte, vollendet fein werde. Nach zwei Monaten, als diefes Ge= wölbe fertig war, wurde Gretry's Leiche wieder aus= gegraben. Diesen Umftand benutte Berr Flammand und ließ das Berg im Geheim, damit es die übrigen Glieder der Familie nicht erführen, jedoch mit Bewilligung der Polizei, herausnehmen, einbalfamiren und in eine zinnene Büchse legen, die er in Bermahrung nahm. Darauf schrieb er ber Stadt Lüttich. Gretry habe bei feinem Leben ben Bunich geäußert. baß fein Berg in seinem Geburtsorte ruhen möchte. und dieses Wunsches gebenkend, sei er bereit, das Berg auszuliefern. Der Maire jener Stadt fchrieb zurück: Er nehme das Geschenk an, und man solle es ihm burch ben nächften Boftwagen ichicen. Er foll auch hinzugefügt haben, er erwarte bas Berg portofrei; indessen wird dieses komischen = ökono= mischen Verhältnisses in den Prozegaften nicht ge= bacht. Der Lütticher Maire glich in diesem Berfahren den edelsten der alten Römer, die dem Dienste des Baterlandes jede Empfindung aufopfern. Aber das heiße Gefühl des Herrn Flammand zischte auf und dampfte, als der falte, prosaische, kangleisthlische Brief sich darüber hergoß; er beantwortete ihn nicht, und behielt das Herz. Noch andere eingetretene Um= stände hatten seinen frühern Entschluß abgeändert. Erstens hatte er unterdessen die Eremitage an sich gefauft. zu welcher Erwerbung früher feine Soffnung war; das war also der angemeffenste Plat für Gretry's Herz. Zweitens war Lüttich von Frankreich abgeriffen worden und an das Königreich der Mie= berlande gekommen. herr Flammand bachte mit Recht, der Barifer Friede sei hart genug, und er

wolle nicht la France auch noch des kostbaren Ueberreftes eines feiner großen Männer berauben. Er ließ also im Garten der Eremitage ein Denkmal setzen, worunter das Berg gelegt werden follte. Che dieses ausgeführt werden konnte, kamen die verbünbeten Beere zum Zweitenmale nach Baris und breiteten sich in der Umgegend aus. herr Flammand flüchtete fich und sein Berg vom flachen offnen Lande in die fichere Stadt, wo der Balais-Ronal auch Baichfiren gahmt. Da wurde ihm nach einiger Zeit ge= melbet, die deutschen Truppen, die in der Gegend von Montmorency lagerten, hätten die Eremitage aus Ehrfurcht vor dem Genius eines großen Mannes mit Schonung behandelt und gegen jede Zerftörung bewacht und geschütt. Er eilte froh mit seinem Herzen hinaus und traf zwei junge preußische Offiziere knieend vor Gretry's Grabmal liegen. So er= zählt er; ich glaub' es aber nicht. Eher haben wohl jene edeln Jünglinge vor Rouffeau's Denkmal gefniet, das fich, von der Epinai eiteln Sorafalt aufgestellt, im nämlichen Garten befindet. Endlich am 15. Juli 1816 murde Gretry's Berg mit großen Feierlichkeiten in der Eremitage beigefett.

Die Stadt Lüttich schien ihre alten Ansprüche aufgegeben zu haben und ließ sich mehrere Jahre nicht weiter vernehmen. Erst im Jahre 1820 brachte fie die Sache wieder in Anregung und forderte von Herrn Flammand das Herz. Diefer beantwortete ben Brief nicht. Darauf schlug der Bürgermeister von Lüttich einen schlauern Weg ein. Er beauftragte nämlich eine Demoifelle Reppenn, Modehandlerin, die in eigenen Geschäften von Lüttich nach Paris reifte. dem Herrn Flammand auf diese oder jene Art sein Berg zu entreißen. Demoiselle Reppenn, in folden Eroberungen geübt, übernahm gern den Auftrag. Aber die zuversichtliche Modehändlerin verkannte den Beift der Zeit, ob sie zwar die Zeit, als ihre Waare, genau kennen follte. Sie bedachte nicht, daß herr Flammand über die Jahre der Jugend hinaus fei, und als sie nun mit ihren Absichten und Reizen vorrückte, wurde sie zurückgeschlagen. Da nahm sie zu den alten beliebten Intriguen ihre Zuflucht und war dabei glücklicher. Es gelang ihr nämlich, die Gretry'sche Familie zu entzweien, und fie wußte fich von einigen Gliedern dieser Familie die schriftliche Erklärung zu verschaffen, daß es ihr Wunsch und Wille sei, daß Gretry's Herz nach Lüttich geschickt werde. Darauf verklagte die Stadt Lüttich den Herrn Flammand bei den französischen Gerichten und verlor den Brozeß in der ersten Instanz. Sie appellirte und gewann ihn befinitiv. Zwar hat fich jetzt Herr Flammand an das Caffations-Gericht gewendet,

doch ist zu einem veränderten Urtheile keine Hoffnung. Die Form ist gegen ihn, und die Seele des Rechtes folgt, wie jede, ihrem Körper nach — welches freilich traurig genug ist,

Glücklich diejenigen, deren Berg erst nach dem Tode beunruhigt wird, gleich dem des guten Gretrh! Dieses hatte vor zehn Jahren aufgehört zu schlagen; zwei Monate lag es in Baris begraben, in seinem Körper: dann wurde der Körper, und ihm das Berg herausgezogen; dann machte es einige Jahre oft den Weg von Paris nach Montmorench und zurück, und jett, nachdem es sieben Jahre in der Gremitage gelegen, muß es feine Rubeftätte verlaffen. um nach den Niederlanden zu wandern. Was ge= schieht aber mit ber Grabfäule im Garten? Sie fann bleiben, und man hat nur die Worte: Ton coeur n'est qu'ici, in die; Ton coeur ne fut qu'ici, umzuwandeln. Es ware biefes nicht bas erste Beispiel einer conjugirten Grabschrift, welche Art zu conjugiren etwas Angenehmes hat, weil sie Leben in den Tod bringt. Auf Rouffeau's Grabmal in Ermenonville standen die Worte: Ici repose l'homme de la nature et de la vérité; nachdem aber während der französischen Revolution Rousseau's Gebeine nach Baris gebracht worden, änderte man in jener Inschrift das Wort repose in reposa.

Herr Flammand ist übrigens Willens, Gretry's Grabsichrift in der zweiten Auflage nicht blos zu verbessern, sondern auch zu vermehren, und dabei einige Fronie gegen die französischen Richter anzuwenden, welche la France des Herzens beraubt haben. Gute deutsche Lapidar-Sthlisten werden ersucht, mir darüber ihre ästhetischen Vorschläge zu machen, da ich nicht ohne Einsluß auf die Sache bin.

#### XXII.

# Die Anschlagzettel.

Wenn man in Paris Langeweile hat und kein Geld, (boch trifft das Eine seltner ein, als das Ansbere,) kann man sich die Langeweile auch ohne Geld vertreiben. Zu den vielen dazu dienenden öffentlichen Unterhaltungen gehören auch die Anschlagzettel, die man ganz unentgeldlich zwar nicht benutzen, doch lesen kann. Paris hat, wie jede deutsche Stadt, seine Intelligenz Blätter, petites-aksiches genannt; ich habe aber in einer großen Sammlung derselben nichts Merkwürdiges weiter gefunden, als ein prostestantisches Dienstmädchen, das als Köchin in ein Haus zu kommen sucht, wo sie "ihrer Religion obsliegen könne." Es ist leicht zu erklären, warum die seinern Spitzbübereien und Bedürsnisse in diesen petites aksiches nicht angeboten werden. Erstens,

weil fie von Fremden und höheren Ständen wenig gelesen werden, und zweitens, weil sie ben Anzeigenden nicht Blat genug gewähren, sich gehörig auszusprechen. Die Barifer loben ihre Waaren und andere Runft= erzeugnisse niemals im Lapidar-Styl, und wenn sie. weil ihnen etwas gelungen, sich selbst loben, fagen fie nicht wie Cafar: "Ich fam, fah, siegte!" - sie find zu bescheiden — sondern sie gebrauchen viele und große Worte und erzählen ihre Feldzüge umständlich. Die Anschlagzettel sind ihre Kommentarien. Man findet diese an hundert Säusern und Mauern, die ihnen als Sammelplätze dienen. hier find es aber feine Marrenhande, welche die Wände beflebt, sondern sehr kluge Leute. Sie wiffen nämlich, mit wem sie es zu thun haben — mit Franzosen, die mit ihren Augen nicht blos fehen, sondern auch hören, riechen, fühlen und schmecken. Darum find die Zettel von ungeheurer Größe. Man könnte auf manche derselben ein ganzes Quartal des Berliner Freimüthigen abdrucken, man brauchte blos die Sperre ber Original = Ausgabe aufzuheben. Auch bedienen fie fich feit einiger Zeit ber großen englischen Buchstaben von durchbrochener Arbeit, an welchen die weißen leeren Stellen in den schwarzen Balken als egyptische Hieroglychen räthselhaft erscheinen. Ich will einige gute Mafter von diesen Anschlagzetteln

zur Kenntniß des wißbegierigen Lesers bringen und dabei den Text mit den nöthigen moralischen Ansmerkungen begleiten.

Die erste Ankündigung, die ich las, fiel mir darum auf, weil sie nur auf einem Folioblatte gedruckt war; sie leuchtete durch ihre Bescheidenheit hervor. Sie bietet Schreidlustigen Plumes sans sin an, d. h. unendliche Federn, Federn, die unaushörlich schreiben— eine in Deutschland längst bekannte Erfindung. Schriftsteller, die sich ihrer bedienen, brauchen nur dasür zu sorgen, daß ihnen die Gedauten zusließen; denn was die Dinte betrifft, so sließt diese aus einem kleinen hohlen Gesäße von Metall, das der Feder angeschraubt wird, unaushörlich von selbst zu. So oft die Feder trocken geworden ist, gibt ihr der Schreibsinger einen leichten Druck, und dann rollt sich ein Tropfen Dinte in die Spalte hinab und ersvischt sie.

Neben diesem Zettel breitet sich ein anderer aus, der zwei Ellen seine Holländische Leinwand lang ist. Die Buchstaben wechseln in allen Farben des Regensbogens ab, die schwarzen ungerechnet. Oben stehen die Worte, und zwar flammensarbig, wie es ihr mordbrennerischer Sinn erfordert: A das les perruques! In manchem Schweizers und deutschen Ländchen würde das als ein Aufruf zur Empörung

gegen die Behörden angesehen werden; hier aber durfte man fo etwas fogar unter Aufficht ber Bolizei brucken laffen! Doch scheint es, daß fich die Parifer Polizei auch später eines Beffern besonnen hat; benn in einer zweiten Auflage bes nämlichen Zettels heißt es nicht mehr: A bas les perruques! sondern. zwar ironischer, aber minder staatsgefährlich: Adieu les perruques! Der Perruden-Tödter macht befannt: "Enfin malgré l'envie, l'eau merveilleuse de Mr. Brescon triomphe. Le plus incrédule est maintenant convaincu, que cette eau fait croître les cheveux sur les têtes les plus chauves, les conserve et les empêche de blanchir." D bu Haarfräusler, was haft du gethan! Du haft die weißen Haare zerftort, die Schneedecke des Lebens weggezogen - woran foll man fünftig Jünglinge von Greifen unterscheiden? Wo foll man Weisheit, wo Schönheit und Stärke suchen? Was foll Mäd= chen und Fürften in ihrer Wahl leiten? Das hätteft du Alles wohl bedenken follen, Haarfrausler! — Diefem Zettel schließt sich verwandtschaftlich folgender on: "Madame Saint-Ginet et ses Demoiselles ont l'honneur de prévenir, qu'elles se chargent de teindre ou d'épiler les cheveux blancs, telle quantité qu'on en ait. Elles se transportent en ville, si les Dames le désirent." Der gefühlvolle Lefer wird schon von selbst wissen, mas er hierbei zu benfen hat. - Mütslicher ift die folgende Ankündigung von neuen Spar = Rochtöpfen, Caléfacteurs genannt. Es heißt von ihnen: "La cuisson commence par quelques centimes de combustible, continue sans feu et sans soins pendant six heures, au bout desquelles le liquide l'abord bouillant ne s'est éloigné de l'ébullition que de quelques dégrés.4 Eine schöne Erfindung! Jest fommt es nur noch barauf an, daß einer Etwas zu tochen habe. Der unglückliche arme Teufel aber, welchem es baran fehlt, fann sich zwar por wie nach erhängen, erschießen, vergiften: aber erfäufen kann er sich nicht mehr in Paris. Das lehrt ein Zettel mit der Ueberschrift: On ne peut plus se nover! Eine neuerfundene Schwimm= Maschine verhindert dieses. Diese Maschine wird größer oder kleiner verfertigt, je nach der körperlichen Größe ber Berson, die sich ihrer bedient, so daß fie immer den fünf und zwanzigsten Theil des Körper= gewichtes schwer ift. Nach diesem Berhältnisse kostet fie 30 bis 180 Franken. Leichtes Bolk erhält fich also wohlfeil über bem Wasser, wichtigen Leuten aber kostet dieses viel. Auf dem festen Lande ist es ge= rade fo.

"Gallerie métallique de la fidélité."

Was heißt das? Es wird zur Subscription auf eine Medaillen = Sammlung eingeladen, in der alle fidelen Franzosen abgemünzt werden follen. Da werden sie viel zu thun haben; die fidelite metallique ist gar groß in Frankreich. Der Prospektus führt jum Motto: "Le premier devoir de l'homme est la fidélité à son roi!" - modurch auf eine feine Art zu verstehen gegeben wird, daß die Schweizer. Amerikaner und Frankfurter keine Menschen sind. — Bücheranzeigen. "L'art de choisir une femme et d'être heureux avec elle" — fostet 30 Sous. Aber "L'art de se faire aimer de son mari, à l'usage des Demoiselles à marier" - foftet 3 Franken, also das Doppelte. Ift das eheliche Glück ber Männer weniger werth, als das der Weiber? Ober ift die Runft, mit Männern glücklich zu fein. eine schwerere Runft, die sich der Lehrer theurer bezahlen läßt? Eines von Beiden muß wohl der Fall fein. — Cravatiana... Das Uebrige kann ich nicht lefen, der Zettel hängt zu hoch. Wahrscheinlich ein Lehrbuch über die Kunft, das Halstuch zu knüpfen. Eine der wichtigsten der freien schönen Rünfte! Die Sibyllinischen Bücher ber Parifer Moden erzählen: Im grauen Alterthume, unter Buonaparte's Ron= fulat, ware einst ein schöner Jüngling brei Stunden vor dem Spiegel gestanden und habe versucht, sich

bas Halstuch malerisch umzubinden; es sei ihm aber nicht geglückt. Endlich habe er verzweiflungsvoll die Halsbinde umgeworfen und mit Thränen der Wuth bie Schleife gezogen. Doch im Zufall sei ein Gott gemesen. Die früher habe die langsame Runft fo Herrliches zu Stande gebracht, als hier der rasche Geist der Ratur, und acht Sommertage lang wäre bie Schleife bes ichonen Jünglings Regel geblieben. - Berlorne Sachen. Jemand hat zwei Dinge verloren. Erstens, einen dunkelarünen Bavagei wer ihn zurück bringt, erhält 50 Franken zur Be-Iohnung. Zweitens. das Miniaturportrait einer Frau. auf Elfenbein gemalt — dem ehrlichen Finder werden 10 Franken angeboten. Man ersieht baraus, bak ber Eigenthümer verheirathet, und daß das Elfenbein theuer ist in Varis. . . . . Ein junger Mensch "au déséspoir" hat 8000 Franken verloren — wer sie zurückbringt, erhält 2000 Franken zur Belohnung. Mit großen Buchstaben steht auf dem Zettel gedruckt: Appel à la conscience! Man hat aber wenige Beispiele, daß dieses Appellations-Gericht das Urtheil der ersten Instanz, welche entschieden, der Kinder solle das Geld behalten, reformirt habe. Gleich nebenbei ist eine andere Bekanntmachung, die dem Kinder von verlornen 1500 Franken (in Banknoten) gang naiv bemerkt: er brauche davon nur 1000 Franken bent

Eigenthümer unter Couvert zuzuschicken, die übrigen 500 Franken aber könne er für sich behalten. Es muß also in Baris doch nicht gang an Beisvielen von ehrlichen Leuten fehlen, denn sonst würde man die Druckfosten zu solchen Anschlagzetteln nicht verschwenden. Mit dem Gelde, das junge Commis oft verloren zu haben erklären, hat es aber manchmal die Bewandtniß, daß sie das Geld verspielt. Erft fürzlich wurde ein wohlgesitteter junger Mensch von seinem Prinzipal mit 50,000 Franken ausgeschickt. Zufällig führt ihn sein Weg durch das Palais Royal. Der bose Geist kommt über ihn, er spielt, verliert bas Geld und fturzt sich in die Seine. Ueber eine Naivetät der frangösischen Regierung konnte ich mich nicht genug wundern. Neulich erschien die amtliche Statistif der Stadt Baris. Darin wird bemerkt: unter - ich weiß nicht mehr wie vielen hundert Selbstmorden, die sich im vorigen Jahre in Paris ercianet, mären 223 Folgen der Spielsucht gewesen. Und das erzählen sie felbst! Als wenn die Spielfucht wie die Schwindsucht wäre, deren Tödtlichkeit man nicht verhüten fonne! Sie fagen zwar: öffent= liche Spielhäuser wären nothwendige Uebel in Baris; benn ohne sie würde heimlich gespielt werden und bann könne die Polizei feine Aufficht halten. Das find aber leere Ausflüchte! Die Polizei fonnte eben fo gut jedes geheime Spielhaus entbecken, als sie Jeden, der ihr politisch verdächtig geworden ist, aussfindig macht, wenn ihr an dem einen so viel gelegen wäre als am andern. Die Sache liegt daran: erstens zieht die Bolizei jährlich fünf Millionen Spielpacht, welches Geld sie auf ihre eigenthümliche edle Art verwendet. Zweitens werden die Spielhäuser als die Kloafen angesehen, wo alles schlechte Bolf zusammensfließt, die also die Reinhaltung der Stadt erleichtern. Und drittens dienen die Spielhäuser der Polizei als Stlavenmärkte, wo sie ihre geheimen Agenten anwirdt und zusammenkaust.

Da finde ich unter den Windbeuteln den Namen eines ehrlichen Deutschen. Bas will der? Er bietet seinen Unterricht in der deutschen, englischen und italienischen Sprache an; die Stunde zu 6 Franken. Den Schülern, welche nach Verlauf von einigen Monaten finden werden, daß sie nichts bei ihm gelernt, will er ihr Geld zurückgeben. Deutsche Treue!
— Madame Garnerin steigt den nächsten Sonntag in einem Luftballon auf. Man muß das Schauspiel selbst mit ansehen; am Zettel ist nur das merkwürdig, daß die ersten Plätze 40 Franken die Person kosten. — Dort das Riesenblatt mit einem großen Holzschnitte am Ropse? Es ist ein Rapaun am Bratspieß. . . . Nein, es ist ein ungeheures Ochsenauge, von einem

Meffer durchftochen, welches eine Staarnadel vorftellen foll. Ein medecin oculiste bietet feine Dienste an. Gut, daß Blinde den Zettel nicht sehen können; das Schwert im Auge würde sie abschrecken. Der Deulift bemerkt schlau: "Rien sans lui!" Er führt mit Namen und Wohnungen eine Lifte ber Bersonen an. die er operirt; aber der Kürze wegen erwähnt er nur bie geheilten, die andern nicht. Er handelt auch mit allerlei kleinen optischen Waaren und gibt nicht blos die Gläser, sondern auch die Augen dazu her. Er hat eine Collection considérable d'veux artificiels humains, qui imitent parfaitement la nature." Wer sie in Dutenden kauft, erhält sie wohlfeiler. Da der Oculist auch Thränenfisteln heilt, so gehört seine Ankundigung in das Fach ber romantischen Literatur. - Gin Zettel in englischer Sprache lautet wie folgt: "Should the following lines be seen by the young Gentleman, who was drinking his Café in the Palais-Royal on sunday the 20. July last, he is most earnestly requested, to come to the hôtel de Londres Nr. 15. Rue de l'Echiquier, where he will see that relation, who so much astonished him on passing by at that time. Paris, 4. Aug." Sehr räthselhaft! Ift es eine Männer= oder eine Weiberstimme? Ift es eine Herausforderung? Ist es ein Sirenenlied?

Ift ein Engländer unglücklicher Weife feiner Frau begegnet, die ihm von Douvres nachgeschifft, und ift er schnell und erschrocken an ihr vorbeigeschlüpft? Doch, was es auch fei, fonnte eine gefundene Stricknadel dem Rotebue Stoff zu einem Schauspiele in fünf Akten geben, so ist diese Anzeige mehr als genug, einen Roman in drei Bänden daraus zu machen. -Auch an Zetteln in italienischer Sprache fehlt es nicht; aber deutsche Ankündigungen habe ich noch nicht ge= feben. Die einzige öffentliche beutsche Inschrift, die mir in Baris vorgekommen, fteht in goldenen Buchstaben an der Glasthure eines Raffeehauses und lautet: Deutsches Frühftück. Wahrscheinlich ift bieses Frühstück aus den ewig denkwürdigen Jahren 1814 und 1815 übrig geblieben. Worin es bestehen mag, weiß ich nicht: vielleicht in Biersuppe und im Allgemeinen Anzeiger.

### XXIII.

## Die Septennalité.

"Sie ftirbt baran. . Bielleicht besser so, daß ihre Leiden enden. . Wir brauchten eine von Erz. . Ihr werdet sehen, es ist ihr Salto mortale. . . Er liebt die Wüssen, wo man horcht der Stimme der Natur . . . der Silberstimme der Natur . . . die Schande? Eine Flasche Jordan-Wasser wäscht alle Flecken rein." — Die Neden wurden immer saurer, Adele's Blicke auf Alphons immer süßer. Die Gute hatte auch ihrem armen Baterlande ein stilles Kämmerchen in ihrem Herzen eingeräumt und sie klopste manchmal an, zu hören wie es ihm ging. Auch jetzt horchte sie und fragte ihre Mutter: Mama, was ist denn die Septennalité? Doch Frau von Beauvais hätte zwanzig Zungen haben können, und sie hätte Abelen nicht geantwortet. Sie sür sich

allein glich an Emfigfeit einem Ameisenhaufen. Bucher, Salz. Effia, spanischen Bfeffer und andere Mundgewirze, die ihr bald Dieser bald Jener reichte, mischte sie zusammen, eine schmackhafte Unterhaltung zu bereiten, damit es morgen heiße; ber Abend geftern war föstlich! - "Mama!" - Frau von Beauvais begnügte fich, ihre linke Sand auszustrecken, doch ohne biefer nachzusehen, und sprach: laß dir das von dem Berrn erklären. Abele. — Welchen Berrn hatte fie gemeint? Der funkelnde Diamant am ausgestreckten Zeigefinger warf zwei Strahlen, einen auf mich, einen auf Alphons; doch Alphons war jung und geliebt, und da faßte Abele mich bei ber Hand, zog mich in ein himmelblaues Stübchen, das, von einer Milch= Lampe erhellt, wie im Mondlichte schwamm, und legte die Thure bei, damit das Waffengetofe der ftreitenden Zungen uns nicht ftore. — Ach die haßliche Zeit, wo schöne Kinder uns ohne Zittern die Hände drücken und ohne Kurcht mit uns allein find im himmelblauen Stübchen! "Mun, mein Berr, was ift die Septennalité?" - Zum Glücke schlug die Pendule Mitternacht, und ich hatte zwölf Secunden Zeit, mich auf eine Lüge zu befinnen. Der lette Schlag war schon fünf Minuten ausgeklungen, und ich sah immer noch auf die Uhr; denn die Uhr ftand vor dem Spiegel, und vor dem Spiegel faß auch Abele in einer Bergere. Wer dieses Mädchen einmal sah, wünschte sie immer zu sehen oder sie nie gesehen zu haben. Maler würden ihre Pinsel und ihre Palette wegwersen und Raphael einen Stümper schelten. Dichter wendeten den neun Bettelerinnen verächtlich den Nücken zu, und ein Kriminalerichter jammerte wohl über die Qual, auf dem Rade ihres großen Auges geflochten zu sein! — "Nun, mein Herr? . . . Sie seufzen? . . . Sie sind nicht wohl?" Nein, Abele, es war die letzte Saite meines Herzens, die gesprungen. —

Es war einmal ein König, der hatte einen bösen Traum. . . "Glauben Sie an Träume, mein Herr?" — Werde ich dürsen, Abele? — "Was träumte der böse König?" — Sie müssen mich besser hören, Abele; ich sprach von keinem bösen König, ich sprach von des Königs bösem Traum. . . Er träumte, er stünde am User eines großen Stromes, und aus dem Flusse stiegen sieben Kühe, die waren sett. Dann kamen sieben andere Kühe, die waren mager. . . "Das waren vierzehn Kühe; ach, mein Herr, wie wäre ich da fortgelausen!" — Sie dürsen mich sanz in Verwirrung. Was habe ich sagen wollen? Nein, das war es ja gar nicht!

Vor viertausend Jahren lebte ein Jüngling, der

Jakob hieß. Zu diesem sprach eines Tages sein alter Bater: - Haft bu nie geliebt? . . " Mie, mein Berr. . . Rie, mein Bater," erwiederte Jafob. - Abele war purpurroth. Beneidenswerther Alphons, es war die Morgenröthe beines Glückes, welche flammte! - . . . So gehe bin, mein Sohn, und lerne lieben. Als der Morgen graute, nahm Jakob feines Baters Segen und ben Stab, und manderte, bald an dürren Ufern heißer Ströme, bald burch Balmenwälder, bald über Cedernberge. Am Abend bes dritten Tages, da er mude und durftig war, hörte er eine Quelle murmeln und er folgte ihrer Stimme. Er fah ein Madden, bas fich budte, ben Stein wegzuwälzen, mit welchem Hirten die Münbung der Quelle verschloffen. Jafob nahte fich unbemerkt, dem Mädchen zu helfen. Die Sirtin richtete sich auf, gewahrte Jakob, ein himmelsstrahl spaltete fich, gundete in Beider Bergen, und fie fanken sich lautlos in die Arme. Jakob erwachte zuerst aus bem Entzücken, schaute bem Mädchen in das leuchtende Auge und sprach: Wie nennst du dich? -Ich bin Laban's Tochter, und Rahel nennt mich ber Bater. Und du? - ich bin der Sohn Raak's und Rebecca's, und Jakob nennt mich die Mutter. - Jatob drückte Rahels Sande an feine Bruft, und sprach: Hier, bier, wo die Seele fitt, da war es

mir wie gebunden; jett bin ich frei. Freiheit, fuße Freiheit! Du, Rahel, reichtest mir ber himmlischen Luft unvermischten Trank. — Rahel sprach zu Jakob: Sier, hier, wo es mir im Berborgenen ichlägt, ach. da war es mir so bang und dufter! Jafob, mein Hort und Licht, ich zittere nicht mehr, es ift mir nicht mehr dunkel. - Willst du mein Weib fein, Rahel? Das Mädchen erröthete nicht, und fprach: fordere mich von meinem Bater. Dort hinter dem Bügel lagert er, unter seinen Anechten und Beerden, und das ganze Land ehrt und fürchtet ben mächtigen Laban. Sie gingen den Hingel hinauf, hinter ihnen fprangen die Lämmer. Gie gingen ben Bügel hinab, und Rahel zeigte ihres Baters Zelt, das im Lager hervorragte. Jakob, Rahel an der Hand, trat fühn und frank vor Laban und fprach: Gottes Segen über Euch, Berr Fürst! Ich heiße Jakob, gebt mir Eure Rahel zum Weibe! — Laban war ein mäch= tiger und schlimmer Herr, und der Zorn kochte in seinem Bergen über des Jünglings fühne Rede. Doch Laban war ein Schelm, und er lächelte nur. - Berr Jatob, sprach er, Rahel fann ich Euch nicht gewähren; boch wollt Ihr dort meine Tochter Lea zum Weibe. fo nehmt fie, und mit ihr Anechte und Beerden, fo viel Ihr begehrt. - Berr Fürst! erwiederte Jatob, Eure Seerden begehre ich nicht, nach Rahel fteht

mein Sinn. - Guter Jatob, fprach Laban fanft und lächelte wieder. Ihr seid zu jung für meine Rahel. Wartet bis Ihr alter geworden. Dient mir sieben Jahre, treu, wie es einem Anechte ge= giemt: bann führt Rabel in Ener Belt. — Das will ich thun, Herr Fürst! sprach Jafob; und treu biente er feinem Herrn. Jafob und Rahel liebten fich, fie faben fich, und ungezählt gingen fieben Jahre vorüber. Aber die tückliche Lea, tücklicher, weil sie verschmäht war, frankte oft ihre Schwester, verläum= bete Jatob bei ihrem Bater, und Rahel weinte im Stillen. Jafobs Dienstzeit ging zu Ende, und ber verhießene Tag seines Glücks fam. Die Klamme loderte auf dem Altare, die Braut, von einem dichten Schleier verhüllt, ber ihr bis zu den Füßen wallte. stand bavor; ber Priefter sprach ben Segen. Wäh= rend dieser murmelte, vernahm Jakob eine weinende Stimme. Es ist Lea — dachte er. Sie hat Rahel oft betrübt; doch sie ist unglücklich; ich will ihr Freund sein. — Der Segen war gesprochen; die Anvermählte hob ihren Schleier auf - Jafob trat blaß und erschrocken zurück. Es war nicht Rahel. es war Lea, der Jafob angetraut, und die weinende Stimme, die er vernommen, war der getäuschten Rahel ihre. Laban ber Schelm, hatte ihn betrogen. - Ergrimmt nahm Jakob einen Feuerbrand vom Altare und stürzte auf Laban zu; ber wurde bleich. Doch Laban war alt und schwach, und dem Jüngling fank der brobende Arm. Da lächelte Laban ber Schelm, und fprach: Seid nicht bofe, guter Jafob! Ihr feid zu alt für meine Rahel. Dient mir sieben andere Jahre, bis Rahel mehr herangewachsen, bann sei sie Euer. - Jafob begegnete Rahels flehendem Blicke — und er willigte ein. Laban lächelte. Auch diese sieben Jahre gingen vorüber; doch Laban verschob von Morgen zu Morgen feiner Pflicht Erfüllung. Da kam gerechter Born über Jakob, und er fprach: Gewalt gegen Gewalt. Trug gegen Trug. In einer Nacht führte er Beer= ben weg, soviel ihm gebührte: wählte unter ben Rnechten, die ihm alle folgen wollten, denn fie liebten ihn, eine außerlesene Schaar, und entfloh mit Rahel. Laban der Schelm fette ihm nach. . "O bitte, mein Herr, nur einen Augenblick! Mama hat mich aerufen."

Der Angenblick ward zur Minute, ber Minute folgten noch viele andere Minuten; aber Abele kam nicht zurück. Ich trat in den Saal. Man stritt noch immer; Frau von Beauvais wirthschaftete so emsig wie zuvor; man lachte, scherzte, aß Gefrorenes und spielte Karten. Aber Adele saß am Fenster neben

Alphons, und kos'te die letzte Wolfe der Eifersucht von seiner Stirne weg. Sie hatte Laban, Rahel, mich und die Septennalité vergessen. Glücklicher Alphons! Liebe ift noch schöner als Freiheit. Liebe, Alphons; und wenn du satt bist — hasse!

#### XXIV.

### Aristokratismus des Geiftes.

Der Franzose von heute (trane ein Anderer diesem Schillertaffet!) wird nicht müde, die Vorrechte oder Anmaßungen jeglicher politischen Aristofratie mit Haß zu bekämpsen, wo er sie sindet, mit Spott zu versfolgen, wo er sie sucht. Daß er aber in Verhältnissen, die den Menschen so viel näher angehen wie die bürgerlichen, als der Rock ihn enger umschließt wie die Stadtmauer; daß er in seinem geistigen Leben einer Aristofratie unterworsen ist, die ihn ganz undarmherzig hudelt — davon hat unser freiheitssliebender Franzose nicht die leiseste Ahnung. Im Reiche der französischen Kunst und Wissenschaft herrsschen altes Hersommen, Gedurtsrang, Gewohnheitssrecht, Etikette und schnurgrader Anstand unbestritten und ungeneckt. Feder Grundsat wird nach seinem

Wappen, jede Runftregel nach ihrer Familie gefragt, ob fie von Corneille, von Boileau, von Boltaire berftammen, und haben sie Nichts als ihren felbsteigenen angebornen Werth, werden fie mit Naferumpfen abgewiesen. Man lese ihre neuesten Tragodien - da ift noch gang der bestäubte Rangleiftyl der Empfindungen, in dem vor zwei Jahrhunderten gedichtet worden. Bergebens haben ihre Bühnenhelben Titusföpfe, fie bewegen das Haupt noch immer so musterhaft und schwer als früher, da eine Alongeperrücke auf ihm laftete. Bergebens schweben ihre verliebten Schönen im griechischen Gewande über die Bretter: das Schleppkleid, die Schnürbruft, den Reifrock der Frau von Pompadour - man sieht sie nicht mehr, aber man hört sie. Die Sprüche ihrer Weisheit, die Blipworte ihrer Leidenschaft — sie find wie Schön= heitspflästerchen angebracht und geordnet. Der Geschmack ist ihr Despot, vor dem sie kriechen. Man lese ihre Werke über Gott und Menschheit; euer Geift fordert Brod, und man gibt ihm gepeitschte Sahne. Noch immer glauben fie, es zieme einem Sdelmanne, nur den Perlenschaum der Philosophie abzuschlürfen, und es sei kleinbürgerlich, den Becher bis auf den Boden zu leeren. Man betrachte die besten ihrer neuen Bildwerke und Malereien — diese theatralischen Stellungen, Diese Roletterie, Diese Balafarben, diese geschnörkelten Faltenwürse, diese frisirten Haare — es ist ganz der alte Hospomp von Bersfailles. Wer ist der große junge Mensch auf dem Schlachtgemälde dort, der sich für den Ersten hält, weil er vorn steht, der sich spreizt wie ein Bühnenstönig und dem Tode gegenüber den Fechtboden nicht vergißt? Ist es der Tambour Major der alten französischen Kaisergarde? Nein, es ist Romulus, und David hat ihn gemalt!

Das, was man an Künstlern und ihren Werken als manierirt tadelt — die unverzeihlichste aller Geiftes-Sünden, weil das Berderben, das fie anftiftet, nicht wie bei Shaffpeare, Beethoven und ben altdeutschen Malern, ein Austreten des Genius, son= bern beffen Dürre zum Grunde hat - diefes ma= nierirte Wesen durchfroftelt die Frangosen vom Scheitel bis zur Behe. Sie mögen reben, bichten, malen, Musik machen und dieses mit aller ihnen möglichen Herzlichkeit - man wird Wärme spüren, aber es ist keine Sonnenwärme, es ist Dfenfeuer; man wird die Natur erkennen, aber eine verkünftelte; man wird finden, was in ihren Gärten alter Art: die Bäufern gleichen ohne Dacher, beren Gebalte man in die Erde gewurzelt, und beren Wände man ftatt mit Backsteinen mit Laub ausgefüllt, und ftatt mit Mörtel mit Blumen verflebt hat. Es mußte

fo kommen! Seit Frang I. haben die frangofischen Könige und ihre Hofleute die Wiffenschaften und Rünfte begünftigt, und diese suchten, wie alle Bünft= linge, ihre Gunft durch diefelben Mittel zu erhalten, wodurch fie fie erworben; durch Gefälligkeit gegen die Grundfäte, Reigungen, Leidenschaften und Launen ihrer Beschützer. Dieses hat sich durch die Revolution nicht geändert. Roch immer beherrscht der Hof Frankreichs Geifter, nur daß diefer Hof größer geworden ift, daß ihn, wie fonst die Gitter der Tuilerien, jetzt die Mauern von Paris umschließen. Die Aristofratie ber Hauptstadt läßt in Frankreich feine Beistesfreiheit auffommen. Wer Talent hat, fommt nach Baris, es dort zu Grund zu richten. Da hier das geistige Leben fehr theuer ift, muß man, um Alles zu ge= nießen, sein Kapital angreifen. Da der wohlver= dientefte Ruhm sich nach acht Tagen verjährt, und Jeder vergessen ift, von dem man eine Woche nicht gesprochen, muß der geiftreiche Mensch seinen Schatz zu Goldschlägerblättchen dunn schlagen, um die Oberfläche einer Lebenszeit damit bedecken zu können. Wie fann da Kortbildung stattfinden? Alle Werke der französischen Wissenschaft und Runft werden in dem einzigen Paris nicht allein hervorgebracht, sondern auch beurtheilt, fo daß fich Richter und Partei in einer Berfonlichkeit vereinigen - wie fann ba Belehrung stattsinden? Aber den unseligsten Einfluß auf Kunst und Wissenschaft üben die politischen Barteien aus. Diese Parteien rekrutiren sich, wie sich sonst die Heere rekrutirten. Nach den Gaben, der Stärke und Sittlichkeit der Soldaten wird nicht gestragt, wer fähig ist eine Flinte zu tragen und sie gegen den Feind loszuknallen, wird angeworben. Daß jede Partei die Schriftsteller und Künstler der ihr gegenüberstehenden herabsetzt, das versteht sich von selbst und schadet nicht viel; denn unverdienter Tadel ist mehr geeignet, aufzumuntern, als niederzuschlagen. Das Verderbliche ist darin, daß jede Partei die Werke der Künstler und Schriftsteller, die unter ihrer Fahne streiten, unverdient lobt.

Was sich die Ultras hierbei zu Schulden kommen lassen, braucht nicht gerügt zu werden; denn diese Partei ist so alt wie die Welt und ihre Fehler sind zu ties gewurzelt, als daß sie geheilt werden könnten. Aber der liberalen Partei, die noch jung ist und deren Schwächen neu sind, muß man diese vorhalten. Sie sollte wissen, daß es ihr Zweck sein muß, dem Geistigen die Herrschaft über das Materielle, dem frischen Leben die über das eingemachte, und dem Naturrechte die über das Gesetz alter Pergamente zu erkämpfen und daß daher der Sieg schon halb errungen ist, wenn sie den Feind dahingebracht, mit

den Waffen des Geiftes zu fechten. Warum also die Künstler und Schriftsteller, die auf der Seite der Ultras stehen, herabsetzen? Da sie mit dem Geiste streiten, streiten sie auch für den Geist, für die Wahrheit also, sie mögen es wissen oder nicht, sie mögen es wollen oder nicht — gleichviel. Der andere Fehler, den die Liberalen begehen, ist der schon gerügte, daß sie alle ihre streitbaren Talente in der Hauptstadt zusammenhäusen, daß sie, statt gegen die Aristotraten einen Guerillas Rrieg zu sühren, regelmäßige Schlachten wagen, die, wenn sie sie verslieren, dem Feinde ganz Frankreich öffnen.

Es ift zu wiederholen: die Franzosen sind einsfeitig, und dieser Fehler tritt gegenwärtig um so stärker hervor, gerade weil sie sich bemühen, sich das von frei zu machen. Die Sprache, diese Kleidung des Geistes, ist ihnen zu frühe angemessen und gestertigt worden, und da sie täglich wachsen und vollskommener werden, werden sie bald kein Glied mehr bewegen können. Hätten sie statt Ludwig XVI. ihr Wörterbuch der Akademie entthront, so würden sie zwar langsamere Fortschritte, aber auch keine Rücksschritte in der Freiheit gemacht haben.

### XXV.

## Die englische Schanspieler-Gesellschaft.

Der Einfall eines englischen Schauspieler-Trupps in das Gebiet der französischen Eitelseit war seit vierzehn Tagen angekündigt. "Nous verrons," sagte der Miroir. Das war kurz und deutlich; denn dieses Blatt, eines der schlauen Kammermädchen der öffentlichen Meinung, weiß von allen Geheimnissen ihrer Gedieterin. Zwar machte es später ein gar frommes Taubengesicht und sagte: Freisich müsse jeder brave Franzose die Engländer hassen, aber Künstler hätten kein Baterland, und eine Bergleichung zwischen den französischen und englischen Schauspielern müsse ja Allen erwünsicht sein, da nicht zu zweiseln wäre, wie sie ausfallen würde; man möge also so gut sein und sich ruhig verhalten. Aber dieser dünne Schleier der Heuchelei ließ Wunsch und Erwartung

burchseuchten, man werde die englischen Schauspieler mit Händen und Füßen zurückweisen und ihnen die Schlacht von Waterloo mit dicker Kreide anschreiben.

— Und es geschah.

Die englischen Schauspieler hatten mit dem Théatre de la Porte St. Martin einen Bertrag auf sechs Vorstellungen abgeschlossen. Die erste Aufführung wurde am 31. Juli mit folgenden Worten angekundigt: "By his Britannic Majesty's most humble servants will be performed the tragedy of Othello in 5 acts by the most celebrated Shakespeare". Diese martischreie= rischen Superlative thaten der Meinung von den guten Fähigkeiten ber Schauspieler gerade keinen Abbruch; denn nicht die Gifersucht des Othello, die ber Franzosen zu sehen mar Jedermann gespannt. Das Gedränge vor dem Saufe mar unbeschreiblich. und das Heer von Gensdarmen zu Pferd und zu Tuß, das groß genug gewesen ware, die Hinrichtung eines Cartouche zu beden, vermochte diesmal nicht die polizeiübliche Ordnung zu erhalten. Da fand ich Gelegenheit, die gute Laune und Liebenswürdigkeit ber Frangosen zu beobachten. Jeder strengte sich mit Händen und Worten an, sich Luft zu machen burch bas Gewühl, um an die Thure zu kommen, aber die Rippenftöße wurden mit Tangergrazie empfangen

und ausgetheilt, und die gesprochenen Grobheiten waren wie in Musik gesetzt. Endlich ward auch ich in das Haus gefluthet und im Orchester hart neben dem Sousseur-Kasten ausgeworfen. Die Vorsehung hatte mir diesen Platz angewiesen, denn ich war von ihr bestimmt, am heutigen Tage eine der ersten Rollen zu spielen.

Das Haus war kaum angefüllt, als sogleich das Schauspiel begann; nicht das Schauspiel, welches die Schaufpieler, (ber Vorhang war noch nicht aufgezogen) sondern das, welches die Zuschauer gaben. Man übte sich im Schreien, im Pfeifen, im Quieken, im Bochen, im Singen und in allen übrigen akuftiichen Waffen, mit welchen man die Engländer gurückzuschlagen gedachte. Ein frommes deutsches Dhr. wie das meinige, von der gartesten Kindheit an gewohnt, vor dem Gebote jedes Polizeidieners erschrocken zurückzufahren, war ganz erstaunt zu hören, daß man fich in Gegenwart der Gensdarmen fo viel her= auszunehmen magte. Diese aber bewegten sich nicht und ließen gewähren. Als ber Lärm recht unbändig wurde, hörte man aus einer Loge des ersten Ranges mit lauter Stimme "la Canaille" rufen. Da ward das wüthende Geschrei noch allgemeiner und stärker. "A la porte, à la porte, Martainville!" riefen mehr als taufend Stimmen. Diefer Söldling ber

Aristofratie, der befannte Berausgeber des Drapeau blane war es, welcher jenes kecke Wort zu rufen wagte. Martainville wollte groß und ftolz, wie ein alter Römer, das Pöbelgeschrei verachten: er zog die Achseln und blieb. Aber er war kein Römer. und Die, welche ichrieen, gehörten nicht zum Böbel. Das ganze Parterre, alle Logen vereinigten fich, biefe Gelegenheit einer verdienten Abzüchtigung nicht vorübergehen zu laffen, und man beftand auf der Ent= fernung bes verachteten und gehaften Mannes. Ein Handschuh wurde ihm in's Gesicht geworfen; er mußte weichen. Jauchgen und Beifallsklatichen im ganzen Saufe. Jest erhob sich der Borhang, Jago trat auf. Raum den Mund geöffnet, und allgemei= nes Nachsvotten der breiten und gahen englischen Worte und unaufhörliches Gelächter. In der Sölle. während bem Carneval, fann ber Lärm nicht größer fein. Auch ohne Bosheit lief es nicht ab, und Gier, Dbft, Sousstücke flogen auf die Bühne und an die Röpfe der Schauspieler. Diefe aber zeigten eine unerschütterliche Festigkeit und spielten fort, als herrschte die aufmerkfamfte Stille. Man hörte nicht ein ein= ziges Wort. Othello wurde als Vantomime gespielt. Ich bemerkte nur fehr wenige Zuschauer, welche die Bartei ber Engländer nahmen. Denn wer auch an ber Störung feinen thätigen Antheil nahm, erfreute fich boch biefes burgerlichen Schausviels, bas hier mit so vieler Natur aufgeführt wurde. Gin junger fauberer Mensch, der neben mir faß, mar einer ber Wenigen, die an dem Unfuge ihren Aerger hatten. Er hatte den englischen Othello mitgebracht, mahrscheinlich um sich in der richtigen Aussprache zu üben, benn er folgte ben Schauspielern im Buche nach. Er konnte aber über dem Gefchrei Nichts hören. So oft nun die Insurgenten irgend ein losgelaffenes Stichelwort gegen die Engländer mit Rauchzen aufnahmen, tam mein junger Mensch außer sich und fprach ironifch: Ah, que cela est joli, ah, que cela est spirituel! "Was werden die Fremden, was die Deutschen von der französischen Urbanität benken!" rief er aus. Ich, gang entzückt, unvermuthet einem, wenn auch nur sporadischen Respekt por meinen Landsleuten zu begegnen, zeigte mich bankbar, indem ich sein Rlagelied mit sang. C'est une horreur, c'est abominable, c'est affreux - fagte ich, und noch mehrere andere zornige Ad= jektive, die mir im Gedächtniß waren.

So brängte sich Othello bis zur Mitte bes britten Aftes mit Mühe und Gefahren durch. Da entstand ein Wortwechsel zwischen zwei Zuschauern. Ein Handsgemenge droht auszubrechen, panischer Schrecken ersgreift Alles, das halbe Parterre wälzte sich zum Ors

chefter hin, fprang über die Schranke, gerbrach Geigen und Baffe, und schickte fich an, die Buhne gu erflettern. Ich, um diesem bosen Beispiele nicht zu folgen, ging ihm voran, und war der erste, der auf bie Buhne fprang, bie andern hinten brein. Jest ließ man ben Vorhang fallen. Gensbarmen füllten Die Scene, um das fernere Borauffturmen ber Buschauer zu verhüten. Auf der Insel Cypern war ein tolles und luftiges Leben. Soldaten, Polizei= agenten, schäfernde Schauspielerinnen, halbohnmäch= tige Weiber; Othello, bem im Gedränge die Sälfte des Gesichtes abgeschwärzt worden, zeigte eine rothe und eine afrikanische Wange; die sanfte Desdemona schimpfte, auf ihrem Todesbette lag eine geflüchtete Baggeige hingestreckt; Jago trug einen Frack über feiner Ritterkleidung und ichien mir die beste Seele von der Welt zu fein. Aber das Stück murde bennoch zu Ende gespielt; nur daß die Sälfte des dritten Afts und der ganze vierte Aft ausgelaffen murden. Man begnügte sich, Desbemona ohne weitere Um= stände erwürgen zu laffen. Das Publifum war nicht minder beharrlich als die Schauspieler, es fchrie, pfiff und lärmte bis an's Ende. Bon fehr komischer Wirkung war es. daß in einem kleinen Luftspiele mit Gefang, welches auf Othello folgte, Gallerie und Parterre an allen Gefängen Theil nahmen und die Stimmen ber unerschrocknen Englanberinnen nachäfften.

Um folgenden Tage ließen die öffentlichen Blätter ihre Kriegstrompeten erschallen. Die Liberalen ent= schuldigten zwar den getriebenen Unfug nicht, empfah-Ien aber die Berfrrungen der Jugend menschenfreund= licher Nachsicht. Mit Unrecht. Der Jugend ist wohl Berblendung zu verzeihen, weil sie von zu ftarkem Licht fommt, aber nicht Blindheit, die in Augenfehlern ihren Grund hat. "Des jeunes gens, nourris de l'horreur de tout ce qui n'est pas national," wären etwas zu weit gegangen - fagten die Liberalen. Man muß bedauern, daß die Barifer Jugend einen so schlechten Tisch führt, jene Horreur ist eine Speise, die der Almanac des Gourmands gewiß nicht empfehlen würde. Aber am meisten er= staunen muß man über die grauen, erfahrenen frangöfischen Freiheitsmänner, die doch sonft so argwöhnisch auf alle Schritte der Macht, und fo scharffichtia find, ihre Liften zu entbecken - bag fie fich hierin fo zum Beften haben laffen, nicht einfehen, daß jene Horreur de tout ce qui n'est pas national, eine ber anerzogenen Schwächen ift, genährt, die Bölker feindlich auseinander zu halten, um fie getrennt fo leichter zu beherrschen, und daß sie vergessen, daß zu allen Zeiten die Berrschsucht die Leidenschaften ber

Freiheit benutzte, um ihre eignen zu befriedigen. Die aristokratischen Blätter auf der andern Seite hielten es mit dem Neger von Benedig und nannten die jungen Menschen, die sich herausgenommen ihn auszupfeisen, Jacodins, régicides, Sesides dune faction habituse à essayer tous les moyens de troubler l'état. Daß übrigens beide Parteien in ihrer literarischen Kritit des Othello übereinstimmend behaupteten: freilich könne man Shakspeare nicht mit Corneille vergleichen, aber der englische Dichter sei doch nicht ohne Gutes — das versteht sich von selbst: wenigstens das Erstere.

Zwei Tage später wollten die Engländer noch einmal auftreten, in einem Lustspiele von Sheridan, welches in Deutschland unter dem Namen die Lästersschule bekannt ist. Man hatte die Preise der Plätze erhöht und glaubte damit etwas sehr Aluges gethan zu haben. Aber das Haus war nicht weniger angefüllt als das vorige Mal, und von der nämlichen Wenschenklasse. Ich war dieses Mal so vorsichtig, das gefährliche Parterre zu meiden, nahm in einer Loge der zweiten Gallerie Platz und besah das Schlachtseld aus der Bogel-Perspektive. Noch heftigeres Toben als das vorige Mal. Martainville gab wieder Stoff zu einem Zwischenspiele. Er ließ sich sehen, und a la porte Martainville, a a porte le vil Martain,

bonnerte bas gange Haus. Er wollte troten und blieb. Aber da schickte man sich an, seine Loge zu erklettern, die vom Parterre aus erreichbar mar, Er mußte die Flucht ergreifen. Jett erhob fich der Vorhang: aber sei es, daß die Engländer muthlos ge= worden, ober daß ber Sturm zu mächtig war, um ihm au widerstehen - nicht die erfte Scene fonnte ausgespielt werden, und der Vorhang mußte wieder fallen. Jett rief es: le Directeur! Man meinte nämlich den französischen Schauspiel-Direktor, der fo unfranzösisch gewesen. Engländer auf seiner Bühne erscheinen zu laffen. Der Gerufene fam. Muffe. Talglichter, Sandschuhe flogen ihm in's Gesicht. Da rief eine der leitenden Stimmen: Silence, assis, attendez sa soumission, qu'il fasse ses excuses! Der zitternde Melodramen = Direktor fprach Einiges, bas ich nicht verftand, dann rief er: Meine Berren, antworten Sie mir furz, wollen Sie, daß die Engländer fortspielen oder nicht? Und ein donnerndes non" erschallte, mit einer Ginftimmigkeit, mit einer Gleichzeitigkeit, daß es fich die besteingeübten Chore in ber Braut von Meffina hätten zum Mufter nehmen fönnen. A bas les Anglais, point d'Etrangers en France, ichrie es von allen Seiten. Der Direktor versprach ein französisches Stück und trat ab. Der Born legte fich und ein Luftlarm begann. Das

Parterre stimmte ein Lied an, worin es heißt: La Victoire est à nous. Sett traten die frangofischen Schausvieler auf. Jeder murde mit Jubelgeschrei empfangen, jedes Wort wurde beklatscht. Bravo, ce sont des Français, ce ne sont pas des beafstecks, rief Einer von der Gallerie herab. Bis, bis, schrie das Parterre und der Witz mußte wiederholt werden. Das Stück ward zu Ende gespielt, und die Ruhe war vollkommen wieder hergestellt. Man wartete auf das zweite Stud, denn drei bis vier werden jeden Abend aufgeführt. Man wartete eine halbe, eine gange Stunde vergebens, ber Borhang blieb niedergelaffen, ber geforderte Direkteur erschien nicht. Da brach das Ungewitter von Neuem los. Die Bolizei mußte den nahenden Sturm vorherge= sehen haben. benn man hörte Waffengeräusch hinter bem Borhange, man fah die Inftrumente aus bem Orchefter wegtragen. Jest ward vom Parterre aus ein Sut auf die Scene geworfen, wahrscheinlich als Zeichen des Angriffs. Darauf erhob fich das ganze Barterre, fturzte in's Orchefter, ergriff die dort be= findlichen Stühle und warf fie dem Bute nach. Rett erhob sich der Borhang, das Schauspiel begann, und mit folder natürlichen Natur wurde noch nie gespielt. Eine Kompagnie Gensbarmen stand in

Schlachtordnung auf der Bühne, vor ihnen ihre Offiziere mit gezogenen Schwertern.

Einige Minuten ftand diefe Streitmacht unbewealich stille und versuchte ihre Medusenkraft. Aber dieser Anblick machte die Wuth der Zuschauer nur flüssiger. Die Stühle flogen ben Bensbarmen an die Röpfe, und als die Stühle erschöpft maren, rif man die Banke los und schleuderte fie hinüber. Staubwolfen und Anaftaeschrei der Beiber erfüllten bas haus. Rett kommandirten die Offiziere zum Anariffe. Die Gensbarmen mit gefälltem Bajonette brangen vor. Banke und Stühle wurden von der Gallerie auf sie herabgeworfen, viele stürzten und wurden verwundet. Allgemeine Flucht. Nach dem Barterre wurden die Logen ausgeleert. Ich war ber Lette, der blieb, um das Schauspiel bis an's Ende zu sehen. Da stürzten drei Riesen auf mich Tos und stießen mich mit ihren Flintenkolben hinaus. So unschuldig ich auch war, murrte ich bennoch nicht über diese Behandlung; ich nahm das renig hin für meine Gedankenfunden und verehrte in meinem Bergen die alles erforschende Remesis.

#### XXVI.

# Die Induffrie-Ausstellung im Louvre.

Die französischen Blätter, welche mit sympathetischer Dinte schreiben, nämlich im guten Geiste — was wir so nennen — malten wohlgefällig, glänzend genug, doch freilich auf ihre Art, das Bild aus, wie in den Spielen der Bölker sich immer der Ernst ihres Lebens verrathe. So bei den Griechen in den Olympischen, Isthmischen und Nemäischen Spielen; so bei den Römern in ihren Gladiatorenkämpsen; so in den Ritterspielen des Mittelalters; so in den Spanischen Ketzergerichten; so im Benetianischen Carnaval; so endlich in den Wettkämpsen des Gewerdssleißes, welche seit zwanzig Jahren in Frankreich eingeführt und deren Schauspiele in dieser letzten Zeit erneuert worden. Die Vergleichung ist wichtig und ersprießlich; nur muß sie das Urtheil bald zur ges

hörigen Gleichung, bald zur gehörigen Unterscheidung führen - welches aber jenen Blättern nicht immer gelungen ift. Die Spiele ber Griechen waren nicht Blüthen, fie maren Früchte ihres Ernstes. Bei biefem alücklichen Bolke faß weder der Staat, noch die Religion, noch Runft, noch Wiffenschaft, noch finnlicher Genuß alleinherrschend auf dem Throne des Lebens; fie ftrebten nach einer allgemeinen Ausbildung: bas ganze Leben war der Zweck des ganzen Lebens, und fie erfreuten fich einer reinen Demokratie aller finn= lichen und geistigen Kräfte, aller Reigungen und Begehrungen. Nicht nur die Bölkerschaften, Städte und Gemeinden: alle Glieder, Sinne und Organe bes Körpers, alle Kräfte, Fähigkeiten und Empfäng= lichkeiten der Seele, schickten ihre Abgefandten und Vorfechter nach Olymp. Es war ein Erntefest, wie wir seitdem fein zweites sahen. Rom, von einer Wölfin gefängt, war raubgierig bis zu feinem Untergange, und als das Lamm den Wolf verzehrt, ging das Blut des Wolfes in die Adern des Lammes über: die Raubsucht blieb, nur daß das liftige Fischer= net an die Stelle des offendrohenden Gebiffes fam. Im Kriege tauchte Rom fein Schwert, im Frieden seine Blicke in Menschenblut - das waren die Gla= diatorenkämpfe. In den Ritterspielen mar das Spiegelbild nicht eines schönen, doch eines würdigen

Ernstes. Un die Stelle ber jungfräulichen Grazien waren Religion. Liebe und Tapferkeit getreten und pflegten mütterlich das leben — berer, die eines hatten. Das Bolf lebte nicht. Doch war jene Zeit immer schöner, als eine spätere: benn es ift besser. daß Biele vieles, als daß Alle nichts sind. In den Lustfeuerwerken der spanischen Inquisition leuchtete der gräßliche Widerschein eines gräßlichen Ernstes. Das spanische Bolt, mahnsinnig fromm, begog mit Menschenblut die himmlische Valme. Und man wolle nicht fagen, nicht das Volk habe das gethan, sondern die geistliche Macht, die es niedergehalten jede Thrannei, die ein Bolf dulbet, übt es felbst, und es hat sie zu verantworten. Auf der hohen Leiter ber Sünden steht Schwäche auf der erften Sproffe, Feigheit auf ber zweiten, und über diefe weg muß die Macht schreiten, will sie zum Gipfel flettern, wo die Tyrannei sitt. Der venetianische Carnaval war, abgerechnet was chriftlicher Cultus überall in diese Luftbarkeit gebracht, eine Spielubung der Eifersucht und der Untreue, der Herrschbegierde und der Freiheitsliebe; Männer und Frauen, Berrscher und Unterthanen vermummten sich, jene, um zu lauern, diese, um der Lauer zu entgehen. Aber von allen jenen Abbildern des Volkslebens weit verschieden, sind die Wettfämpfe, welche die neuen Fransofen auf dem Welde des Runftfleifes anftellen. Dort war es immer ein sittlicher Zweck, ein guter ober ein schlechter, ein schöner ober ein häßlicher, der spie= lend erstrebt wurde; immer wurde die Kindlichkeit ber Entsagung, oder ber Wahnsinn ber Gelbstverleugnung, ober ber muthige Gebrauch ber ausgebil= beten Herrscherkraft angefeuert und belohnt. Sier aber wird Richts getrieben und vergolten, als der Verstand des Eigennutes. Zwar bemerken die Liberalen tückisch und schadenfroh: im Flore des französischen Kunstfleißes zeige sich die Frucht der Macht. die sich seit der Revolution der Bürgerstand ange= eignet, wie auch die Saat der fünftigen Macht, die er noch zu erwerben gedenke — und freilich ist es fo. Ift das aber ein erquicklicher Zustand? Ift das ein wohlthuendes Schauspiel? Bei den Griechen war die Freiheit ein Geschenk der Götter, das man nur verlor, wenn man es verschmähete: jett ift die Freiheit der Sold der Arbeit, den man oft nicht er= langt, auch wenn man ihn verdiente. Bei den Griechen war das Bost das Positive. die Regierung das Ne= gative, der Wille war im Volke, die Widerstrebung in der Regierung — wie es auch die ursprüngliche und einzige Beftimmung jeder Regierung ift, sich bem Migbrauche der Freiheit zu widerseten. Jest aber ift die Regierung das Positive und das Bolk das Hegative, der Wille ist in der Regierung und das Hinderniß im Bolke, und wir Alle sind so gut erzogen, daß selbst die heftigsten Liberalen ihre Wünsche zu nichts Höherem hinaufschwindeln, als nur eine recht starke Opposition zu haben. Ist dieser Kriegszustand ein erfreulicher? Ist es erquicklich, zu sehen, daß ein Bolk die Macht belagert und daß die Macht auf das Bolk ausfällt? Gewiß nicht; und ist das die Zusriedenheit, welche der Reichthum des französischen Bürgerstandes jenen Wortsührern einslößt, dann sind sie sehr genügsam, oder sehr unverständig.

Will man genau ausmessen, wie weit die Wettstämpfe der Franzosen von denen der genannten alten Völker an sittlicher Bedeutung abstehen, so vergleiche man die Preise, die hier und dort den Siegern erstheilt worden. Die Art des Kampspreises ist gleichsgültig; Orden, Medaillen, oder Kränze von Olivensblättern — sie waren alle sinnbildlich. Aber wie verschieden ist die Wirkung, die sie hier und die sie dort bei den Siegern hervorgebracht! Diagoras von Rhodus, ein Mann, ausgezeichnet durch Tugenden und Geburt, sührte zwei seiner Söhne zu den Olympischen Spielen und sie gewannen beide den Preis. Kaum hatten sie die Krone erlangt, als sie sie auf das Haupt des alten Vaters setzen, diesen auf ihre Schultern hoben und ihn unter der zujauchs

zenden Menge herumtrugen. Das frohlockende Griechenland warf Blumen auf Bater und Kinder, und Einige riefen: "Stirb, Diagoras; bu haft Nichts mehr zu wünschen!" Und auf dieses Gebot ftarb ber Greis, niedergedrückt von der Last seines Entzückens.... Ein Anderer hatte im Wettrennen gesiegt; aber die Richter versaaten ihm den verdienten Kranz, weil er feinem Mitbewerber ein Bein untergestellt, welches gegen die strenge Ordnung war. Ueber diese ge= täuschte Hoffnung verlor der Unglückliche den Berstand, stürzte in Wahnsinn in eine Kinderschule. warf die Säule um, die das Dach trug, und sechzig arme Kinder wurden zerquetscht! - Mehr als hun= bert frangösische Nabrikanten haben Ehrenkreuze oder goldene Medaillen erhalten; aber gewiß hatte Reiner unter ihnen einen Bater, ben aus Entzücken, bag fein Sohn et Compagnie im Wollentücher-Wettkampf den Breis gewonnen, der Schlag gerührt. Taufend andere Fabrikanten, die fich um den Breis bewarben, haben ihn nicht erhalten, und man hat nicht gehört, daß einer von ihnen den Berftand verloren und in feinem bedauernswürdigen Wahnsinne unter dem Fabrikpreise verkauft. Das ift der Maßftab für Conft und Jett.

Treffender ift eine andere Bergleichung, welche jene Blätter angeftellt: eine Bergleichung ber jetzigen

Beit, nicht mit ber alteften, fondern nur mit einer ältern. Sie führen die Ginbilbungsfraft bes Lefers in die Mitte eines Ritter-Turniers am frangofischen Hofe. Der König auf seinem Throne: die herrlich schönen Frauen: alle die lebensfrohen fräftigen Ritter! Seht die schimmernden Waffen, den Sammt, die Seide, das Gold, das reiche Pferdegeschirr, den glanzenden Stahl, die stolzen Reiherfedern! Welches Leben! Welche Fülle des Lebens! Aber reift die Schranken meg, die den Rampfplatz umgeben, und dahinter ist ein bleiches Volf in Lumpen! Aber diese Waffen, diefen Sammt, diefes Gold, diefes Bferdegeschirr, diesen Stahl, diese Reiherbüsche, diese kost= bare Seide, dieses Leber fogar — Sprien, Berfien, Italien, Benedig, Belgien, Mauritianien haben bas alle herbeigeführt und verkauft: nichts davon wurde in Frankreich von Frangosen verfertigt. Am Sofe war Laster. List und Reichthum; im Volke war Un= wissenheit, Tölpelhaftigkeit und Armuth.

Fast merkwürdiger, als das Schauspiel, dünkte mir der Schauplatz der Industrie-Ausstellung. Im Louvre fand sie Statt; in diesem Louvre, das Jahr-hunderte die mächtigsten Könige der Welt bewohnten, das nie ein bürgerlicher Fuß betreten, er müßte denn gekommen sein, dankend oder bettelnd hinzuknieen! Hundertausende von Bürgern und Handwerkern

gingen nun mit bestäubten Füßen in den königlichen Sälen auf und ab; und die herrlichen so berühmten Säulenreihen waren ihrem Ergötzen und ihrem nahen Erstaunen preißgegeben, und sie sahen von dort auf den Platz hinab, von welchem fünf Menschengesschlechter nur immer ehrsurchtsvoll hinaufgesehen! Das französische Bolk hat sich die Ehre des Louvre genommen — das ist nicht Etwas, das ist Biel.

Das ganze erfte Geschof des ein Biereck bilden= den Louvres, deffen vier Seiten den Sof einschließen. war den Industrie = Erzeugnissen eingeräumt. Gie füllten zwei und fünfzig größere und fleinere Gale aus. Die Anordnung, welche die Behörde sowohl zur Bequemlichkeit und Sicherheit ber Zuschauer, als zur begnemen und gefahrlosen Aufstellung der Waaren getroffen, war musterhaft. Unter dem öst= lichen Thore des Valastes waren zwei aegen einander über befindliche Thuren für den Gingang, unter dem weftlichen Thore, ebenfo, zwei für den Ausgang be= stimmt: fo daß die Rommenden und Gehenden nicht auf einander stoßen und sich hindern konnten. Ob zwar die Sale des ganzen Beschoffes alle in Berbindung stehen und man ihre Reihen durchwandern fann, ohne umzukehren, fo war boch, um ben Strom ber ungeheuern Menschenmenge zn theilen, die Gin=

richtung getroffen, daß man, in die Mitte ber Bimmerreihe gelangt, wieder in ben Sof hinabsteigen mußte, um von einer andern Seite wieder hinauf= fteigend, die zweite Sälfte zu durchgehen. Die Brobutte waren längs ber Wände aufgestellt, und burch ftarke hölzerne Geländer wurde das Gedränge von ihnen abgehalten. Ueber dem Eingang jedes Limmers hing eine Tafel mit einer Nummer und Bezeichnung ber Gattung von Waaren, die man hier zusammen= gestellt. Reder Fabrikant hatte auch seine eigene Rummer, und diese Nummern und Klassifikations= Tafeln forrespondirten mit dem gedruckten sustematisch eingerichteten Catalog. Die Bergierung ber Waarenbuden blieb den afthetischen Grundsätzen jedes ein= zelnen Fabrikanten überlassen, und hier zeigte sich überall die Gefallsucht und der gute Geschmack, welche den Franzosen so eigen sind. Sie hatten ihre Buden, wie Tempelchen, wie Seiligenkapellen, wie Thronhimmel mit bem gehörigen Unterbau, ganz theatralisch ausgeschmückt. Rein Produkt war fo schön, daß fie es nicht durch eine schickliche Umgebung noch zu verschönern mußten; keines war so unbebeutend, daß sie nicht verstanden, ihm durch eine gewiffe Anordnung einen Glanz zu geben. Bis auf die Rähnadeln und eifernen Feilen, die man gu großen strahlenden Sonnen um einen Mittelpunkt vereinigt, war Alles eingerichtet, die Sinne zu bestechen und das Urtheil zu gewinnen. Die Zeuge zur Bekleidung waren auf das Verführerischste drapirt, und manche schöne unschuldige Frau mochte die Qualen des Tantalus gefühlt haben.

Fünf Tage der Woche war die Industrie-Aussstellung dem breiten, zwei Tage dem hohen Busblisum geöffnet. An diesem Tage nämlich konnte man nur vermittelst einer Einlaßkarte in den Louvre kommen. Zwar war es Jedem leicht, sich eine solche Karte zu verschaffen, die die Zahl erschöpft war; indessen besleißigte sich die vornehme Welt, sich nur an diesen Galatagen im Louvre zu zeigen. Diese Einrichtung, wie manche andere gleicher Art, war aber darum so getroffen, um den reconvalescirenden Parisern nach und nach wieder Geschmack für aristostratische Categorien beizubringen.

Eigentlich ift die Industrie-Ausstellung bestimmt, Muster von neuen, von vervollkommneten, oder solchen Waaren zu vereinigen, die bei gleicher Güte sich durch wohlseilen Preis auszeichnen. Eine Jury in jedem Departemente entscheidet, was würdig sei, zur Ausstellung zu gelangen. Indessen soll sich diesemal die Jury nicht sehr anspruchsvoll bezeigt haben, so daß Manches zur Preisbewerbung zugestassen wurde, was diese Ehre gar nicht verdiente.

Auch hatte die oberfte Bermaltungsbehörde ben Brafecten sehr angelegentlich aufgetragen, die Fabrikanten ihrer Departements zu vermögen, daß fie ihre Erzeugnisse nicht blos in eben zureichenden Mustern. fondern in gangen Studen und in Menge aufstellten. Auf diese Weise hat die Industrie = Ausstellung, die bei weitem nicht so glänzend war, als es die vorige im Jahre 1819 gewesen, bennoch einen doppelt großen Raum eingenommen, und sie ist zur wahren Messe geworden. Die liberalen Blätter sagten, dieses fei geschehen, um der Aufmerksamkeit der Parifer, die man von dem spanischen Kriege abziehen wollte. ein breiteres Schauspiel zu geben, und auch um zu verbergen, welch einen nachtheiligen Einfluß der Rrieg auf Handel und Gewerbe gehabt. Db jene ewigen Zänker Recht haben oder nicht, daran ift nichts ge= legen. Ift im profaischen Klima unfres Welttheils Industrie die Wurzel der Freiheit, so ist es gleich= gultig, ob die Hofgartner für das Intereffe des Eags, ober für ein bauerndes, aus Eigennut ober für bas allgemeine Wohl das Obstbäumchen pflegen. Es wird Früchte tragen; der Eingeweihte merkt auch hier die Lift des himmels, spottet der betrogenen Betrüger, und fagt dem Bertrauten leife und lächelnd in's Ohr: die Vorsehung fischt wieder im Trüben! Daß die frangösischen Fabrikanten, welche an der

Induftrie-Ausstellung Theil genommen, an Gewinn= fucht und Gitelfeit mit einander gewetteifert haben werden, das läßt sich wohl denken. Auch ist es fo leicht zu erklären, als zu entschuldigen. Ift ein ein= zelner Mensch eitel, mag man es verzeihen, hat er Berdienste; wer gibt sich die Mühe, unsere Vorzüge zu verklindigen, wenn wir es nicht felbst thun? Hat er feine Berdienste, bann läßt uns bas die Gute ber Natur mit Dank erkennen. Dem Ginen gibt fie baare Vorzüge, dem Andern das Papiergeld der Ginbildung, und fo wird Jeder zufrieden geftellt. Ift aber ein Bolk eitel, so ist das abgeschmackt und gar nicht zu entschuldigen; benn jenes Surrogat's ber guten Eigenschaften bedarf es nicht, weil es kein Volk in Europa gibt, das nicht durch irgend einen Vorzug andere Bölker überragte, und es braucht auch nicht der Herold seiner eigenen Berdienste zu fein, weil Reid und Gifersucht nie vermögen, die glänzende Seite einer Nation in Schatten zu ftellen. Darum find die Frangosen mit ihrer Nationaleitel= feit so unerträglich; bagum find ihre liberglen Schrift= steller, die diesen National=Egoismus zu erhalten und zu verstärken suchen, so fehr zu verdammen. Auch in ihren Berichten über die Industrie-Ausstellung haben fie bei jeder Gelegenheit auf die Ge= schmacklosigkeit ber Engländer einen hämischen, auf

die niedere Bedeutung beutschen Runftfleißes einen stolzen Blick geworfen. Man könnte fie fragen: ift diefes Silbergeschirr geschmactvoller, weil es in Lonbon minder geschmactvoll verfertigt wird? ift dieser Zeug beffer, weil ihn die deutschen Fabrikanten nicht fo gut zu Stande bringen? Statt mit allen Bölfern in Frieden zu leben — nicht im Waffenfrieden, ben zu zerstören ober zu erhalten ja nur den Regierungen obliegt: sondern im geselligen Frieden, wobei sich die Bölker gegenseitig achten, ihre Borzuge gegen einan= ber austauschen und ihre Mängel wechselfeitig er= aanzen - fuchen die liberalen frangofischen Schrift= steller ihr Bolf im Hochmuthe zu isoliren; und ba ihnen hierbei fein bofer Wille zuzuschreiben ift. sondern nur Unverstand, so möchte man sie lieber schon Bormittag, als erst Nachmittag in ein Toll= haus sperren. Aber sie werden Frankreich noch un= alücklich machen. Denn kame einst in diesem Lande eine Regierung auf, die nicht den mäßig guten Willen der jetigen hatte, dann würde sie die von den Freiheitsmännern genährte Eitelkeit der Frangofen benuten, fie zu Eroberungen nach bem verhaften Eng= land oder dem verachteten Deutschland zu führen, und das leichtsinnige Bolf eilte jubelnd zur Fahne. und würde erft, nachdem es fiegreich zurückgekommen, mit Schrecken gewahr werben, daß man unterdeffen

das Kartenhaus ihrer Konstitution tückisch umge-

Che ich zu dem Einzelnen der Industrie = Aus= stellung übergehe, fühle ich mich verpflichtet, zu bemerken, daß mir zu einer gehörigen Darstellung dieses wichtigen Schauspieles gar viele Renntnisse fehlen. Zu einer folden gebührlichen Beschreibung mußte man das Fabrit- und Maschinenwesen verftehen; man mußte die verarbeiteten Naturproducte fennen: mit dem innern Berbrauche und der Ausfuhr der Waaren bekannt sein. Um der frangösischen Industrie in ihrer jetzigen Beschaffenheit den gehörigen Rang anzuweisen, dürfte auch Ginem die der übrigen Länder nicht fremd sein. Und gar viele Ginsichten würden noch erfordert, die mir mangeln. Indeffen beruhigt mich der Gedanke, daß eine folche gründliche national = ökonomische Darstellung zu einem Ernste führen würde, welcher den Lesern, für welche diese Blätter bestimmt sind, nicht willfommen ware. Ich werde von folchen Dingen sprechen, die auch jedem Andern auffallen würden — weil sie glänzen, weil fie schön sind, weil sie zu täglichem Gebrauche bestimmt, eine ungewöhnliche Form haben, oder weil fie zu einem ungewöhnlichen Gebrauche beftimmt find: von Dingen endlich, die man gern felbst besiten, oder lieben Freunden und Freundinnen schenken

möchte, wenn man Gelb genug hätte sie zu kaufen. Wer aber die Industrie Ausstellung gesehen und nicht im Stande war, sich manches Gefällige anzueignen, der durfte doch zwei kostbare Erfahrungen ganz unentgeltlich mitnehmen: wie Vieles der Mensch nicht entbehren, und wie Vieles er entbehren kann.

### 1. Ternaur.

Im Ronzerte der Gitelfeit und der Gewinnsucht hat Ternaux ein Solo gespielt, und es gebührt ihm baher eine besondere Erwähnung. Da aber, mas man nie vergeffen darf, in Paris die Marktschreierei ganz geschwifterlich mit dem wahren Verdienfte lebt, fo foll zuvörderst von Ternaur's mahren Berdiensten gesprochen werden. Er ist der erste Fabrikant in Frankreich und beschäftigt zwölf Fabriken, zum Theile im Auslande, nämlich in Seban, in Louviers, in Elboeuf. St. Duen, Rheims, Aachen, Lüttich, Enfival und Paris. Ihm am meisten verdankt Frankreich die Bervollkommnung des Fabrikwesens seit dreißig Jahren, und er war der erfte, der die hydraulischen Maschinen der Engländer einführte. Er war zwei= mal in diesem Lande, um deffen Fahriken kennen zu lernen. Ternaux hat in St. Duen eine Experimental = Werkstätte (atelier d'épreuves), um neue Berfahrungsarten zu erproben, und er verschwendet

auf die Berfuche zu neuen Stoffen jährlich eine große Summe. In Paris, Livorno, Neapel und andern großen Städten hat er Sandelshäuser errichtet, die fich nur mit dem Bertriebe feiner Produfte beschäftigen, und es wird von ihm gerühmt, daß er das Glück vieler junger Leute begründe, welchen er seine Waaren auf Kredit gabe. Auf seinen Ländereien unterhält er große Heerden von Merino-Schafen und von jenen Ziegen, beren Haar den Stoff zu den Cachemirs gibt und welche Ternaux zuerst aus Berfien nach Frankreich gebracht. Ternaur's Cachemirs= Shawls werden fogar im Orient begehrt und die Schönheiten des Serails in Conftantinopel, die inbischen Bajaderen und die Frauen in Versien schmücken sich damit. Um von Ternaux's ausgedehnter und verständiger Industrie eine Vorstellung zu geben. wird erzählt, er habe in füherer Zeit eine neue Art von ihm erfundenen Tuches nach England geführt, wo ihm aber die Waare an der Donane confiscirt worden fei. Denn nach dem damals geltenden San= belsvertrage zwischen Frankreich und England habe jeder Staat bas Recht gehabt, Diejenigen Waaren gu confisciren, die von dem Ginführer zwölf Procent unter dem Preise angegeben würden. Ternaux habe aber bewiesen, daß der von ihm erklärte niedrige Preis der wahre Verkaufspreis sei, und daß er noch breifig Procent babei gewinne. Dreimal habe Ternaux aus biefem Grunde eine Confiscation feiner Einfuhr erlitten und dreimal habe er ben Proceg ge= wonnen. . . Früher gab Ternaux zehntausend Arbeitsleuten Unterhalt: jett aber, wegen der unruhigen Zeit und der Bervollfommnung der Maschinen, beschäftigt er nur noch sechstaufend. Außer dem Er= zählten hat er auch noch das Verdienst links zu fein. Es gibt nichts Angenehmeres auf der Welt. als in Paris liberal zu sein und nebenbei ungeheuer reich. Man ift bann im Besitze einer fehr romantisch gelegenen Zwickmühle. Fallen die Renten, zieht man nach Barcelona und erquickt sich an Mina's Tapfer= feit: geht Cabix über, zieht man in feine Raffenftube und tröftet fich mit feinen Millionen. Auch zeigen Die Parifer Sandelsleute bei jedem fosmopolitischen Unalücke eine Seelenftärke, die fie den weisesten Männern Griechenlands gleichstellt. Ich war gang erfüllt von Bewunderung und durchdrungen von Ehrfurcht, als ich am Tage, da man erfuhr, Cadix habe fich übergeben, einen liberalen Bankier besuchte und ihn so ruhig und gefaßt gefunden, daß er mit fester Sand gemeine Sandelsbriefe unterzeichnen founte.

Ternaux erhielt zur Ausstellung seiner Fabrikate, gleich den übrigen Fabrikanten, seinen Platz im Louvre.

Ich muß unparteiisch bemerken, daß der angewiesene Raum wirklich eng war und es mochte hierbei von Seiten der Behörde eine jener kleinlichen Neckereien Statt gefunden haben, die man sich im vorigen Jahre, bei Gelegenheit der Gemälde = Ausstellung. gegen Horace Bernet erlaubt hat. Diefer nämlich. weil er mit der linken hand malt, konnte auch für seine Werke nicht den erforderlichen Plat erhalten. Hier ist alles Links oder Rechts und die Menschen werden, wie beim jüngsten Gerichte, als Bocke ober Lämmer zu Deiden Seiten gestellt. Es lohnte fich wohl der Minhe, sich hinter einen aristokratischen und einen liberalen Rammerdiener zu stecken, um zu er= fahren, ob ihre Herren, je nach ihrer politischen Ge= finnung, auf der rechten oder auf der linken Seite im Bette liegen. Aber es ift nicht weniger zu be= benken, daß wenn Ternaux auch einen zehnmal größern Raum befommen hatte, diefer doch für feine vielen und mannigfaltigen Fabrifate nicht ausgereicht haben würde. Es war also ber Behörde nicht mög= lich, dem Mangel abzuhelfen. Aber Ternaux half ihm selbst ab, indem er in seiner eigenen Wohnung eine Privat-Ausstellung veranftaltete und bei diefer Gelegenheit auch seine Waaren im Detail und zum Fabrifpreise verkaufte. Die Ausstellung wurde von feinen Gegnern, ohne alle Rückficht auf das Wörter=

buch der frangösischen Atademie, eine Contre-Exposition genannt, dem Ausbrucke Contre-Revolution nachgebildet. Ternaur's Freunde er= hoben dessen Ausstellung sehr und widmeten ihr in ben Journalen viele und lange Artifel. Gie lobten die Vortrefflicheit, die Wohlfeilheit seiner Waaren. Unter andern bemerkten fie: Ternaux verkaufe feine feinsten Wollentücher zu 45 Fr. die Elle; die Schneider aber (es ift in Paris üblich, daß die Schneider gu den von ihnen verfertigten Kleidern auch das Tuch liefern) lieken sich für die Elle 65 Fr. bezahlen, eine Brellerei, die felbst für Schneider zu groß mare. Als Ternaux die Lobrede seiner unverständigen Freunde gelesen, mochte er sehr erschrocken sein; denn es mit ben Schneibern zu verderben, bazu gehört ein Beldenmuth, für den ein tuchhändlerisches Berg nie groß genug ift. Er übernahm also felbst die Bertheidigung ber Schneiber; er fagte: die Berren Schneiber wären die ehrlichsten Leute von der Welt, und wenn fie ftatt 45 Fr. 65 Fr. forderten, fo habe das die und die Ursachen. Ternaux gebrauchte aber in feiner Schutrede so zweideutige, so sophistische Wendungen, daß fie schwer zu faffen waren. Rur fo viel ging deutlich hervor, daß er die den Schneidern abgenommene Schuld auf die Raufleute malzte. Rett zogen diese zu Felde, und zwar schaarenweise, je nach Borne's Gef. Schriften. III.

15

ihrer Waffenart: die Tuchhändler, die Leinenhändler. Die Cachemirhandler und die übrigen Ellenritter, alle in befondern Abtheilungen. Gie fagten: Ternaux habe seine Brivat = Exposition aus Eigennut veran= staltet: benn er verkaufe im Detail und halte eine mahre Messe - ein Verfahren, bas zu bezeichnen sie fich enthalten wollten. Ein heiliges Naturrecht, feit Anbeginn der Welt zwischen Fabrikanten und Raufleuten geltend, unterfage jenen, ihre Waaren im Ausschnitt zu verkaufen, und diefes Naturgefet habe Ternaur schmählich verlett. Ferner: wenn er feine besten Tücher zu 45 Fr. verkaufe, so beweise das nur, daß er feine feinere zu höheren Preisen verfertige; andere Kabrifanten aber könnten daher nicht der Uebertheurung beschuldigt werden, wenn sie feinere Tücher lieferten, die bis zu 90 Fr. werth waren. Die Herren Raufleute mögen hierin ganz Recht haben. Sie fagten weiter: Ternaur's Preise waren höher als die anderer Fabrifanten, und es sei ja eine befannte Sache, daß die frangofischen Sandelsleute fich aus Ternaur's Fabriken gar nicht versorgten und daß deren größter Absat in das Ausland ginge. Der Beweis diefer Behauptung läge barin, daß Ternaux fich im Stande gesehen, in feiner Ausstellung für zwei Millionen Waaren zusammenzuhäufen, was einem Fabrifanten, bem es nicht an Beftellungen mangelte, unmöglich gefallen mare. Auch hierin scheint das Recht auf der Seite der verbundeten handelsmächte zu fein. Ternaur erwiederte auf diese Beschuldigungen: nicht aus Gewinnsucht, sondern barum habe er feine Saus = Exposition veranstaltet. um die Jurn zu überzeugen, daß er zu den angegebenen wohlfeilen Preisen wirklich verkaufe. Die Jury nämlich nehme bei ihrer Ehrenpreisvertheilung auf die Wohlfeilheit der Fabrifate Rücksicht: wie könne sie sich aber überzeugen, daß die Fabrikanten zu den ihren Muftern beigefügten Preisen wirklich verkauften, wenn sie es nicht machten, wie er es ge= macht? Nur um die goldne Medaille fei es ihm an thun gewesen. Die gegnerischen Sandelsleute schlugen auch diese Entschuldigung zurück, und fo wurden einige graufe Tederschlachten geliefert. End= lich thaten die Ternaux ben entscheibenben Schlag. Sie fagten: und wenn wir auch wirklich aus Gewinnsucht unsere Exposition veranstaltet - ift das nicht etwas Erlaubtes, fann uns das Jemand wehren? Das war fehr vernünftig gesprochen, und es ift hiergegen nichts zu bemerten, als daß fie fo wie fie ge= endigt, hatten anfangen sollen; ber gerade Weg ift überall der beste.

Einiger der Fabrifate Ternaur's, die wegen ihrer Neuheit, ihrer Gute oder ihres niedrigen Preises

Aufmerksamkeit erregt, foll am gehörigen Orte Erwähnung geschehen.

### 2. graphische Künfte.

Wie der Mensch das letzte Werk der bildenden Natur war, daß er alle in Steinen, Pflanzen und Thieren zerstreuten Sinne und Kräfte in sich ver= einige und so über alles Erschaffene herrsche; daß die räumliche Natur allgegenwärtig, die gebundene freibeweglich werde, und die ganze Natur dort fei, wo sich ein Mensch befindet - so wurde von den Menschen die Buchdruckerkunft, die späteste unter ben Künsten, erfunden, damit sie alle vertheilten Bilbungen der Andern versammle und für sich allein barstelle. Darum gebührt ihr, wie überall, so auch hier der erfte Blat. Sie ift die Erblichkeit aller hinterlaffenen Güter und die mahre Unfterblichkeit bes menschlichen Geistes. Sie ift die treue Leibmache ber Bölker und die aufrichtige Rathgeberin der Fürsten. Sie ift die Posaune des Weltgerichts, welche verbor= gene Frevel und Tugenden befannt macht und die Schlechten wie die Guten vorladet, Rechenschaft zu geben oder ihren Lohn zu empfangen.

Vergleicht man alle Künfte je nach den schnellen ober langsamen Fortschritten, die sie seit ihrer Entstehung gemacht, so findet man, daß diejenigen am

langfamften fortgeschritten, die ein nothwendiges Bebürfnik des Lebens erfüllten. So die Landwirthschaft und die Arzneikunft. Es erklärt fich diefes leicht. Rede Runft, die einem unentbehrlichen und täglichen Bedürfnisse abhilft, läßt Dem, der sie ausübt, nicht die Zeit, auf ihre Vervollkommnung zu benken, und fie gibt ihm auch nicht ben Drang bazu; benn ein nothwendiges Bedürfniß schweigt, so bald es für den Augenblick befriedigt ift. Diejenigen Rünfte nur. welche die Menschen zu ihrer Lust erfunden, geben ihnen Muke und Trieb, auf deren Ausbildung zu benken, weil hier keine tägliche Unwendung zerstreut und feine augenblickliche Befriedigung bas Nachdenken einschläfert; denn jede Lust ist unersättlich. Auch die Buchdruckerkunst hat seit ihrer Erfindung keine bedeutende Fortschritte gemacht, und wenn wir neulich erfuhren, daß ein Engländer ein Druckflavier erfunden, das mit der Schnelle des Gedankens das Gedachte sogleich abdruckt, so hat das erst den Wunsch in und erregt, was die Buchdruckerkunft noch werden möchte. Bis jett war sie nur eine Staatsfunft, bas will fagen eine folche, die nur in einer geselligen Bereinigung der Menschen ausgeübt werden konnte, weil fie eine Berbindung mannigfacher Kräfte erforderte. Sie muß aber eine perfonliche Runft werden, eine, die jeder Mensch ohne fremde Hülfe,

wie das Schreiben mit der Hand ausüben kann, und dann erst, und wenn der Jugend wie das Schreiben, so auch das Drucken in den Schusen gelehrt würde, wäre diese Kunst eine königliche zu nennen, weil sie aus jedem Bürger einen König machte, der seine Gedanken ausschickte, daß sie in seinem Namen regieren mögen, nach Würde und Kraft und Recht.

Die französische Typographie ist anerkannt der beutschen weit vorgeschritten. Diese ihre Ueberlegen= heit erklärt sich. so viel das Technische der Runft betrifft, leicht dadurch, daß sie, wie kein Sandwerk und feine Runft in Frankreich, nicht am Bangelbande ber alten Zunftweiber geführt wird, wie es im äanptischen Deutschland geschieht, wo das Vorurtheil, bas man nicht länger bei Leben erhalten fonnte, nach feinem Absterben wenigstens einbalfamirt wird, bamit es noch seine tausend Jahre räumlich fortbestehe und den Lebenden den Blat wegnähme. Das schwächere Wachsthum der deutschen Buchdruckerkunft hat aber auch noch eine andere Urfache, die als eine sittlich gesellige von größerer Bedeutung ift. Es hängt nämlich mit der deutschen Bolksbildung zusammen. Die wiffenschaftliche Bildung der deutschen Gelehrten ift unftreitig größer und gründlicher, als die der frangösischen. Wahrscheinlich ist mir auch, daß in

Dentschland die miffenschaftliche Bilbung verbreiteter ift als in Frankreich und daß fie tiefer zu ben untern Bolksklaffen hinabsteigt; doch fann wenigstens ich barüber nicht entscheiden, ba ich die frangösischen Brovingen nicht kenne. Gines aber ift bas Gemiffeste: daß die gebildeten Rlaffen in Frankreich, diejenigen nämlich, die in der Mitte zwischen Gelehrten und Bolf fteben, Die Beamten, Kabrifanten, Raufleute. höhere Sandwerfer, gebildeter als in Deutschland find. Sie lefen mehr, sammeln fich mehr Bücher, und dieses muß auf Buchhandel und Buchdruckerkunft natürlich einen vortheilhaften Einfluß haben. Buchhändler und Buchdrucker müffen fuchen bem Geschmacke reicher Leute zu schmeicheln und sich daher bemühen, ihr Gewerbe und ihre Runft zu vervollkommnen. Es fehlt mir gegenwärtig an Leipziger Bücher=Ber= zeichniffen, sonst würde ich vergleichen, wie fich die (Bände=) Zahl der jährlich in Frankreich erscheinenden Bücher zu der in Deutschland erscheinenden verhalte. Das Journal de la librairie, welches jede Woche in Paris herauskommt und worin in fortlaufenden Nummern alle in Frankreich erschienenen Werke verzeichnet stehen, ging den 15. November gegenwärtigen Jahrs bis zur Rummer 4990. Rechnet man hierzu die noch fehlende Zeit bis zur Bollendung des Jahrs und bringt man in Berechnung, daß von allen in

Baris erscheinenden, aus mehreren Banden befteben= ben Werken, wenigstens zwei Theile zugleich heraus= fommen, die aber unter einer Rummer stehen; weiß man, daß im vorigen Jahre für drei und eine halbe Million Franken Bücher aus Baris ausgeführt worden, und rechnet man hiezu, was in Baris felbst verbraucht worden und was in den Provinzen gedruckt wird so hat man einen Maakstab, die frangosische Literatur nach ihrem arithmetischen Umfange mit der deutschen zu vergleichen. Aber die Zahl der kostspieligen Werke, deren Absat für die Bildung der reichen Bolksklaffen ein gutes Zeugniß ablegt, ift in Frankreich ungleich größer als in Deutschland. Gau's Reisebeschreibung von Nubien, welche in der Cotta'schen Buchhandlung erscheint, ist, so viel mir befannt, das einzige Werk bezeichneter Art, das seit einigen Jahren in Deutsch= land herausgegeben worden. Solche Werke aber er= scheinen in Frankreich jede Woche. In einem und bem nämlichen gerade vor mir liegenden Prospectus des Buchhändlers Masson in Baris sind folgende fünf Werke angekündigt: 1) Eine "voyage pittoresque en Autriche." 3 Bände in Folio, mit 163 Rupfern. Die gewöhnliche Ausgabe kommt auf 360 Fr., die bessere auf 900 Fr. 2) "Collection des vases grecs de Mr. le Comte de Lamberg." 1 Band in Folio. Die ordinare Ausgabe 540, die feine 900 Fr. 3) Ein Büffon in 127 Banden mit 1150 Rupfern. Gewöhnliche Ausgabe 444, die befte 1905 Fr. 4) "Les monumens de la France." 4 Bände in Folio. Ordinare Ausgabe 720, feinere 2000 Fr. 5) Die Biographie universelle, die nach ihrer Vollendung wenigstens aus 50 Banden bestehen wird, kostet in der besten Auflage der Band 48 Fr., so daß das ganze Buch auf 2400 Fr. zu stehen kommen wird. Von diesem nämlichen Werke hat der Verleger ein einziges Exemplar auf feinem Bergament (peau velin) abziehen laffen, wovon der Band 600 Fr. fostet, das gange Werk also 30,000 Fr. fosten wird. Nimmt man nun auch an, bag ber Verleger an dieser Summe brei Viertheile rein gewönne, fo bliebe die Summe feiner Auslagen doch immer noch bedeutend genug, daß sich nicht benken ließe, et hätte diesen Aufwand gewagt, wenn er nicht große Soffnung hatte, das Exemplar an einen Räufer zu bringen. Hierbei ift freilich auch zu bedenken, daß mährend die deutschen Buchhändler blos auf ihr Bermögen und ihren perfönlichen Rredit beschränft find, die frangösischen zu jeder kostspieligen Unternehmung Actionärs und Kapitalien genug finden. Dieses ift aber weniger eine Urfache als eine Wir= fung des größern Flors des Buchhandels, denn da ein Rapitalift in Paris ichon im gewöhnlichen Geldhandel 8 bis 10 Prozent ganz sicher aus seinen Rapitalien zieht, so muß der Gewinn in literarischen Unternehmungen bei gleicher Sicherheit noch größer sein, wenn man seine Kapitalien daran setzt.

Den Kunstwerken der Typographie war im Louvre ein großer Saal eingeräumt. Daß sich hier die Didots vortheilhaft auszeichneten, läft fich benten. Diefer ganzen Familie ift Runftgenie erblich angeboren. Die Mutter des Firmin Didot, eine Dame von 82 Jahren, hat Wachsblumen, den natürlichen auf das täuschendste nachgeahmt, zur Ausstellung gebracht. Firmin Didot ift zugleich Papier-Fabritant, Schriftgießer, Drucker und Schriftsteller. Er brauchte feine Thätigkeit nur noch bis zum negativen Pole ber Literatur auszustrecken, nämlich bis zur Cenfur, um nach einer Sündfluth, er gang allein, die lite= rarische Welt wieder bevölkern zu können. Erst vor einigen Wochen hat er eine von ihm felbst gedichtete und gedruckte Tragodie auf das Theater Français gebracht. Auf dem Titelblatt einer Ueberfetung von Birgils Hirtengedichte, die vor einigen Jahren erschien, sind die Worte zu lesen: "Les Bucoliques de Virgile, traduites en vers français, par Firmin Didot. Gravé, fondu et imprimé par le traducteur." Die Mitglieder ber Familie Dibot leben in Sandwerksfeindschaft unter einander und

führen in öffentlichen Druckschriften einen fehr haßlichen Reidfrieg. Beinrich und Julius Dibot machen fich die Erfindung einer neuen Art kleiner Buchstaben wechselseitig streitig. Ein schöner Wetteifer, wer am meiften bagu beigetragen, die Menschen blind gu machen! Es ift mit foldem fleinen Drucke, in Deutschland wie in Frankreich, etwas fehr troftloses. und die Polizei, die fich doch fonft um Alles befümmert, follte eines ihrer hundert Augen auf diesen Gegenstand richten. Wenn in beutschen eleganten Blättern comme il faut die Korrespondeng = Artifel flein gebruckt werden, so ift hierbei nichts anders gut bedauern, als daß sie nicht noch kleiner gedruckt find. bamit es gar nicht möglich fei, fie zu lefen und barüber die Zeit zu verderben. Der beutschen Lefe= welt, welcher zu Gefallen sich jene eleganten Zeitungen auf das fadeste parfümiren, muß man es gerade heraussagen, daß es ihrem Geschmacke zu keiner Ehre gereicht, wenn fie ben beutschen Komödianten eine fo lange und breite Aufmerksamkeit schenkt. Gin armer Schelm von Schauspieler, der nicht begabt ober nicht beliebt ift, muß auf feinen Runftreifen durch jene hundert Blätter Spiegruthen laufen, und gang ger= fleischt tehrt er zu seiner Mutterbühne gurud. Beliebte Schauspieler aber ziehen, von Königsberg bis nach Wien, alle Tage unter Papier = Triumphbogen

ihre Helbenbahn, und es wird erzählt, wie sie hier ben Peter, dort den Hans gespielt, und wie oft und wie stark sie beklatscht worden. Solche Klatschberichte mögen immersort klein gedruckt werden. Aber bei gemeinnützigen Werken, wie das Conversations-Lexicon, sollte man kleinen Druck nicht verstatten, und würden die Bücher viermal theurer; denn es ist, nationalsösonomisch betrachtet, immer noch besser, ein Volk ist geistig als körperlich blind. Man sollte theometrische Censoren anstellen, die Alles, was sie nicht verstehen, nämlich nicht lesen können, ansstreichen müsten.

Unter den Prachtwerfen, welche Didot ausgestellt, bemerkte man auch Titelblatt und Borrede des Boisser re'schen Werfes über den Köllner Dom, das im Berslage der Cotta'schen Buchhandlung erscheint und sich ganz herrlich ausnimmt. Es ist in deutscher Sprache und mit deutschen Buchstaden gedruckt, und mit einem ganz eigenen Gesiihle muß man sich bei diesem Andlicke gestehen, daß in Frankreich schöner deutsch gedruckt wird, als in Deutschland selbst. Bon den mancherlei thpographischen Euriositäten, die zu sehen waren, will ich nur eines Testaments Ludwigs XVI. gedenken, daß, auf einen sehr großen Bogen und unter Glas und Nahmen zur Wandverzierung einsgerichtet, mit "caracteres fundbres" gedruckt war. Worin die thpographische Traurigkeit eigentlich liegt,

läßt sich nicht beschreiben: es ist aber mahr, ber Druck hat einen wahren Leichengeruch. Unter ben Schriftgießern zeichnete fich Mole ber jüngere aus. Auker ben Schriften ber modernen Sprachen und des Griechischen, die man sich nicht schöner benken fann, hat er auch arabische und persische Schrift= proben geliefert, die er unter Anleitung des Orien= talisten Langles verfertigte. Die Buchstaben find fo bestimmt, reinlich und heiter, daß fie das Berwirrende, mit welchem die Schrift einer fremden Sprache uns gewöhnlich erscheint, ganz verlieren und man sich sehr verwundert, daß man diese so deutliche Schrift bennoch nicht lesen könne. Didot hat die Modelle aller zur Pavierfabrikation nöthigen Maschinen ausgestellt, worunter auch die Maschine zur Verfertigung des Papiers von unendlicher Länge sich befand. Ich habe aber nicht gehört, daß die letztere hier schon im Gange wäre. Auch der vortrefflichen Landcharten, worunter auch auf Seide abgebruckte, ist zu gedenken. Die von Didot mit beweglichen Typen fenne ich nur aus Andrer Beschreibung; ich habe fie übersehen. Sie werden fehr gelobt, und es foll ihnen, um an Brauchbarkeit ben geftochenen Charten gleichzukommen, nur noch etwas an ber Illumination fehlen.

Dier schließt sich die Lithographie an, beren

Werte fich in Paris mit unglaublicher Schnelligfeit vermehren. Das Reuefte davon, was zur Ausstellung fam, ift großen Theils schon im Stuttgarter Runft= blatte angezeigt und beurtheilt worden. Lithographische Abdrücke in Delfarben werden wohl in Deutschland auch schon bekannt sein. Honore in Paris hat ein Verfahren entdeckt, die Lithographie zu Abdrücken auf Porzellan anzuwenden, und es wurde ihm barüber ein Erfindungspatent ertheilt. Alle mögliche technische Materialien zur Lithographie waren in großer Menge zu feben: Breffen, Mufter von lithographi= ichen Steinen aus allen Gegenden Frankreichs. Sennefelder zeigte feine befannte tragbare Breffe und fein Steinpapier. Diefes Erfinders der Lithographie wurde in den frangösischen Berichten über die Industrie-Ausstellung kaum gedacht. Er erhielt nur ein Winkels lob, das in einem Postscriptum nachhinkt und auch Diefes nur, um, wie jene Berichterftatter felbft fagen, "ihre Unparteilichkeit zu zeigen." Das ift eine schöne Gerechtigfeit, die fich jum Berdienfte anrechnet, nicht alles Unrecht gethan zu haben, mas ihr freigestanden.

Ein kalligraphisches Werk fand großen Beisfall, nämlich eine, auf einem Imperial Foliobogen geschriebene französische Charte. Die Schrift gleicht dem schönsten Drucke, ist aber auch nicht schöner, so daß sie vom Drucke schwer zu unterscheiden ist. Der

Berfertiger hat 101 Tag, täglich vier Stunden, auf das Werf verwendet und er bemerkt: der ganze Hof habe diese Charte (nämlich die kalligraphische) mit Wohlgesallen betrachtet.

Auch die Papierfabrikanten hatten ihre Fabrifate zur Schau gebracht. So viel mich meine eigene Erfahrung gelehrt, ist bas Papier, welches man gewöhnlich zu Briefen und zum Concipiren braucht, in Paris nicht besser und nicht wohlfeiler als in Deutschland. Das zum Drucke bestimmte Bapier aber (Druckpapier darf es nicht genannt werden, weil folches, das man in Deutschland fo nennt, hier nur an den Bolfsbüchern von den niedrig= ften Breisen gesehen wird) ist anerkannt in Deutsch= land geringer und theurer als in Frankreich. Man möchte wohl wissen, woher das kömmt. An dem roben Materiale zum Papiere fehlt es in Deutsch= land gewiß nicht; \*) welche andere Berhältnisse find es also, die bort auf diesen wichtigen Zweig der Induftrie nachtheilig einwirken? Die deutschen Fabriken find nicht einmal im Stande, ben nöthigen Bedarf au liefern, und ob zwar aus Frankreich und der

<sup>\*)</sup> Später erfuhr ich, daß es doch wirklich so sei und es in Deutschland an feinen vornehmen Lumpen fehle — worüber ich mich sehr wunderte.

Schweiz viel Papier eingeführt wird, hört man ben= noch oft die deutschen Buchhändler klagen, daß fie beim Drucke ihrer Werke oft durch Mangel an Ba= vier aufgehalten mürden. Sollte bort wohl ber starte Kangleiverbrauch am Baviermangel Schuld fein? Dieses ist wohl möglich, ja es ist wahrscheinlich, wenn man bedenkt. daß ein verwickelter Kriminal= prozek, der in Frankreich innerhalb drei Monate geendigt wird, in Deutschland erft nach drei Jahren zur Entscheidung fommt, und daß dort Bapier und Beit, Schreiben und Leben innonnme Wörter find .... Unter den übrigen ausgestellten Schreibmaterialien bemerkte man eine Sammlung Siegellacke von allen möglichen Farben, weißes sogar. Diese Brodukte muffen wohl ihren Werth haben und Aufmunterung verdienen, da deren Fabrikant bei der vorletten Ausstellung die Ehren = Medaille bekommen hat. Dann fah man burchfichtiges Siegellack, bas jur Berfiege= lung von Flüffigkeiten, die man gegen Berfälschung fichern will, empfohlen wurde, durchfichtige Dblaten, und Oblaten "a camées." Nämlich auf länglicht= runden Oblaten aller Farben find weiße erhabene Figuren cameenartig angebracht. Diefe werden nicht unter, sondern auf dem Papier geflebt. Gine schöne Erfindung! Bei ber großen Mannigfaltigfeit von antifen Cameen, die zu Abguffen benutt werden fonnen, wird sich für gemüthliche Briefe immer eine entsprechende Figur finden, das Herz des Empfängers auf den Inhalt vorzubereiten. Für 30 Sous kauft man eine Schachtel solcher Oblaten, die vom Sonntage dis zum Sonnabende der Liebe und überhaupt für alle schönen Verhältnisse des Lebens ausreichen.

Endlich ift hier der Buch binder = Arbeiten mit bem größten Lobe zu gebenken. Was man nur fordern kann, Bequemlichkeit, Dauerhaftigkeit, Ge= schmack und gelegentlich auch Pracht des Einbandes. findet sich vereinigt. Thouvenin, der ausgezeichnetste Buchbinder in Paris, hat in diefer letzten, wie in der vorigen Exposition, eine Medaille erhalten. Die Preise des Einbandes steigen von 30 Sous bis zu 20 Franken. Es würde viel bazu beitragen, die schwache Reigung für Bücher, die man in Deutschland unter manchen Menschenklassen findet, zu verstärken, wenn die Buchbinderei, die sich dort in einem sehr schlechten Zustande befindet, verbessert würde. Es ware aber sehr leicht, eine solche Bervollkomm= nung herbeizuführen, indem man die deutschen Buchbindergesellen veranlasse, ihr Handwerk in Paris aus= zulernen. Ein hier wohnender deutscher Buchhändler hat mir erzählt, daß er einen der letten Theile des Conversations-Lexicons, dessen frühere Theile ergebunden aus Deutschland mitgebracht, hier gleich= Borne's Gef. Schriften. III. 16

förmig habe wollen binden laffen, aber nur mit der größten Mühe einen deutschen Winkel Buchbinder ausfindig gemacht habe,' der es verstanden, jene schlechten Muster treu nachzuahmen.

## 3. Mechanische Künste.

Eine große Menge', theils ausgeführter, theils modellirter landwirthschaftlicher Wertzeuge bringen Demjenigen, der in folchen Dingen feine nähere Rennt= niß hat, wenigstens den Gedanken bei, daß die nothwendigsten Ackerbau = Geräthschaften wohl keiner Bervollkommnung fähig fein mögen, da der Pflug aus den Zeiten Hefiods und Virgils dem heutigen fast ganz gleich tam. Gine Handmühle, mit welcher eine Person in jeder Stunde zwanzig Litres Getreide mablen fann, ichien mir das Werf verbefferter Ginrichtung zu fein. Sie kostet 200 Franken; und eine für zwei Personen, die stündlich 40 Litres mahlt, kostet 300 Franken. Feuerspritzen, sonstige Lösch= geräthschaften, wie auch fehr zweckmäßige Rettungs= maschinen, waren in Menge zu sehen; doch habe ich unter letteren feine bemerkt, die nicht in Deutschland auch schon bekannt, wenigstens vom Sauptmann Deander in Berlin in Vorschlag gebracht worden wären. Rur war hier beren Gebrauch anschaulicher gemacht, da sie mit dem Modell eines Hauses in Berbindung

gesetzt waren. . . . Wer Schneibers griechisches Lexicon besitt, kann sich erklären, was "voiture ologyre" heißt, wie man überhaupt ohne gründliche Renntniß der griechischen Sprache fehr viele aus= gestellte Sachen gar nicht verstehen fonnte. Modell zu einem Transport-Wagen für Findelfinder machte einen rührenden Gindruck. In einem langen bedeckten, mit Windladen versehenen Wagen waren zwei Reihen Hängematten von Packleinwand, denen in See-Schiffen gleich, angebracht, und zur Aufnahme ber armen Würmchen bestimmt. Es ist nämlich zu wissen, daß in Paris, wo Alles im Großen und fabrifmäßig getrieben wird, eigene Postwagen für Ummen und Findelfinder eingeführt find, die täglich zur bestimmten Stunde abfahren, und welchen man auf den Landstragen oft begegnet.... Das Modell einer Normal-Rüche war appetitlich anzusehen. Nicht weniger als fünfzig Speifen können darin gleichzeitig gekocht werden... Ein anderes Modell zu einem Amphitheater für chirurgische Operationen war nach einer vortrefflichen Ibee ausgeführt. Freilich fann man die Schauspieler auf solchen Bühnen nicht völlig zufrieden stellen: aber für die Bequemlichkeit der Zuschauer ist auf das Beste gesorgt. - Das neuerfundene "Instrument destiné à remplacer les sangsues" fenne ich nur aus der gedruckten Anzeige. Wenn es seine Bestimmung erfüllt, ist es von national-ökonomischer Wichtigkeit und kann, allgemein ein= geführt, große Ersparnisse in den Staats- und Privat-Haushaltungen bewirken.

Der rühmlichst bekannte Mälzl aus Wien, R. R. Desterreichischer Hof=Mechaniker, der seit mehreren Jahren in Baris lebt und durch seine Metronomen mit deutscher Beharrlichkeit dafür forgt, daß die Franzosen im gehörigen Takte bleiben, hat nicht blos diese seine bekannten Taktmesser, sondern auch weib= liche Puppen zur Schan gestellt, die jede unter einer Glasglocke, ftill und bescheiben auf fleinen Stühlchen fiten und in verschiedenen Landestrachten gar herrsich gebutt sind. Aber nicht blos in ihren schönen Gefichtern und Rleidern besteht ihr Werth, sondern barin, daß fie fprechen können. Sie können Ja und Nein gang hörbar fagen. Die Frangofen machten fich über diese Wortkargheit luftig und wollen daraus auf eine gewisse Geiftesarmuth schließen; aber die leichtsinnigen Spötter vergeffen, daß felbit ben geiftreichsten Staatsmännern, welche die größten Dinge zu Stande bringen, es felten gelingt, Ja oder Rein beutlich auszusprechen. — Bedeutender als jene weib= lichen Puppen ist ein männliches Puppenspiel. das einer der ersten Pariser Mechaniker verfertigt hat; nämlich ein vollständiges Regiment französischer Lanzenreiter, die mit Pferden und Waffen alle Bewegungen der menschlichen Lanziers machen und deren Trompeter ganz gehörig dazu blasen. Der kleine Herzog von Bordeaux hat dieses Spiel am vorigen Weihnachtssfeste von seinem königlichen Großonkel zum Geschenke erhalten, und der Hof war so gefällig, es zum Verzunigen des Publikums in die Exposition zu schieken. Unglücklicher Weise aber habe ich das Kunstwerk nicht in Thätigkeit gesehen, denn es war immersort von einer solchen Menschenmenge umgeben, daß ich mich nicht durchdrängen konnte. Habe ich das große Wunder nicht erblickt, wie man aus Maschinen Menschen macht, so tröste ich mich damit, daß ich sichon ein größeres Wunder gesehen.

Von den vielen ausgestellten Uhren will ich nur zwei erwähnen. Das Werk der Einen war in einem von vergoldeter Bronze schön sculptirten Blumenkorbe ganz versteckt, und die jezeitige Stundenzahl zeigte sich im Relch einer halbgeöffneten Rose. Deutsche Bondons-Devisen versichern: "Zeit bringt Rosen;" hier aber sind es Rosen, welche die Zeit bringen. Das andere Uhrwerk ist sehr funstreich in einem zolllangen Zeiger angebracht, so daß der Zeigersich selbst treibt. Dieser Uhr-Zeiger, oder diese Zeiger-Uhr, kann, ohne weitere Vorrichtung, an jeder Wandfläche, auf welcher man ein Zifferblatt malt, an-

gebracht und davon wieder abgenommen werden. Schon im vorigen Winter fah man diesen Uhrzeiger an einer Spiegelfläche ber frangösischen Oper, auf welcher man ben Stundenfreis gezogen, in Bewegung. Die Uhr zeigt sowohl Stunden als Minuten und ist von überraschender Wirkung. — Wer in seinem Zimmer gang gemächlich den Lauf der Welten beobachten will, der konnte sich in der Exposition Bla= netarien nach Belieben auswählen. Man fah fehr große von Holz, und auch kleine, zierlich von Metall verfertigte, die man unter einer gewöhnlichen Bendüle= Glocke bergen konnte. Mehrere aftronomische Uhren versprachen viel; wer nur die Geduld hätte, abzu= warten, ob fie Wort halten! Sie wollen alle Beründerungen in der Zeitlichkeit anzeigen : Stunden, Minuten, Sekunden, den Wechsel der Jahreszeiten, den Lauf des Mondes, den täglichen Auf= und Untergang der Sonne, und ein Zeiger übernahm sogar die verwegene Verpflichtung, alle vier Jahre ben Schalttag in Erinnerung zu bringen.

Die ausgestellten Schlosserarbeiten zeigen, daß dieser Zweig der Industrie in Paris zu großer Bollsommenheit gebracht worden. Man sieht die schönsten und zweckmäßigsten Werke, und das Eisen ist so vortrefflich polirt, daß man es mit Stahl verwechseln könnte. An hundert Arten von Sicherheits

schlöffern hat der Arawohn allen seinen Witz verschwendet. Schön und kostbar verzierte Geldkoffer möchte man wieder in andere Roffer einschließen, um sie reinlich zu haben. Giferne Fingerringe gegen Migrane und zur Beförderung bes Blutumlaufs, uns ehrlichen Deutschen unter bem Ramen Gicht= ringe längst bekannt, wurden hier als eine neue Erfindung angepriesen. Bratspieße, die sich "nach tosmischen Gesetzen" bewegen, sind so nährend als belehrend. In einem von kostbarem Holze verfertigten Raften fah man eine vollständige Sammlung aller für Schlosser nöthigen Handwerkszeuge, auf bas Zierlichste gearbeitet. Auf einer messingenen Platte las man die Worte eingegraben: "offert au roi pour le duc de Bordeaux." Wem fiele hierbei nicht der unglückliche Ludwig XVI. ein, der für Schlofferarbeiten eine fo leidenschaftliche Liebhaberei hatte? Daher ist es mahrscheinlich, daß die Gabe nicht angenommen worden.

In den Zimmern, welche die mechanischen Werke aussüllten, sah man auch eine große Menge Zeich=nungen und Grundriffe zu Bauwerken, die theils wegen der Bunderlichkeit des Plans, theils darum einen komischen Sindruck machten, weil die unglücklichen Planmacher nie dazu kommen konnten, ihre Entwürfe auszuführen. Der Sine wollte schon unter

Ludwig XVI. eine Brücke bauen; da trat die Revolution dazwischen. Ein Anderer wollte mährend ber Revolution einen Tempel bauen; da fam die Usurpation und verhinderte. Ein Dritter wollte während der Usurpation ein Theater aufführen; da sprach die Restauration: Salt! - und so murde den armen Schelmen, so oft sie in den Tempel des Ruhms eintreten wollten. die Thure vor der Nase zugeschlagen. Unter anderen war das Modell einer Säule zu sehen, die ein Baufünstler zum Denfmale an die Rückfehr Ludwigs XVIII. in Vorschlag brachte. Die Säule war der auf dem Bendome-Platze gleich; nur hatte der Künftler die Neuerung angebracht, daß fie von cben fo vielen Fenftern, als das Jahr Tage hat, nämlich von 365, durchbrochen werden follte. Ein guter Gedanke! Schade nur, daß dann fein Plats für die Mauersteine übrig geblieben wäre. Diese Glasfäule wollte der Planmacher auf der Stelle errichtet sehen, wo der unter Napoleon begonnene und unvollendet gelassene arc de Triomphe de l'étoile steht, den man, Plat zu gewinnen, niederreißen follte. Napolcon hatte biefen Siegesbogen ber aus Rugland zurückfehrenden Armee beftimmt, und die jetige Regierung ging im= mer mit dem Gedanken um, ihn abbrechen zu laffen. Raum hatte jener Baufünstler sein Modell aufgestellt,

als im Moniteur eine königliche Verordnung erschien, welche den are de Triomphe de l'étoile auszusbanen befahl. Es ist nämlich nach Beendigung des spanischen Krieges beschlossen worden, das siegreiche französische Heer zu belohnen, und zwar, was Feldsherren und Ober-Offiziere betrifft, die wußten, was sie thaten, klassische — mit Orden, Besörderungen, Ootationen und andern soliden Dingen; was aber die Gemeinen betrifft, die ohne Kritik der reinen Vernunst, blos körperlich in das Feuer gegangen, romantisch — indem ihnen zugedacht worden, unter jener Triumph-Pforte in die Stadt Paris einzuziehen. Den armen Planmacher also hat das neckssche Schicksal wiederum geprellt.

# 4. Kleidungsstoffe, Kleidungsstücke und Puhwaaren.

Bei den alten Spartanern waren Könige, Masgistratspersonen und die Bürger der niedrigsten Stände auf gleiche Art gesteidet. Sie trugen eine kurze Tunika von grober Wolle, darüber einen Mantel, Sandalen zur Fußbedeckung, und auf dem Kopfe eine Mütze, die unsern Nachtmützen glich; doch schläferig waren sie nicht, jene Spartaner! Man hätte wohl gewünscht, bei seinen Besuchen im Loudre ein solcher spartanischer Mensch zu sein, um sich um so stärker verwundern zu können und alle die Herrlichkeiten

mit so größerer Freude zu betrachten. Gang gewiß wären die Könige Leonidas und Agefilaus dort vor hundert Dingen überrascht stehen geblieben, an welchen jett felbst der ärmfte Schelm mit Gleichquiltia= feit vorübergeht. Hier ware der Ort, etwas gegen die Ueppigkeit in Rleidungen zu eifern; aber mich schreckt ein französischer Schriftsteller, der neulich die Gegner des Lurus "les Jansénistes de la Fabrication" gescholten. Ginen guten Flötenspieler hat man vor einigen Tagen "le Raçine de la Flûte" genannt, und aus biefen zwei Beispielen fann man feben, daß wir Deutsche auf unsere gefrorene Musik gar nicht stolz zu sein brauchen. Das, mas unter Stoffen und Zeugen meinem ungebilbeten Sinne merkwürdig geschienen, will ich furz erzählen. Die Zeuge wären eigentlich nach der Art ihrer Grund= stoffe einzutheilen; es herrscht aber an sehr vielen eine fo verwegene Mischung von Wolle, Baumwolle, Seibe, Leinen und Ziegenhaaren, die Mesalliangen zwischen Kette und Einschlag sind so häufig, daß eine Absonderung nach Geburt und Herkunft gar nicht möglich war. Es ift bequemer, jene Zeuge am menschlichen Körper selbst zu betrachten — an diesem Sammelplate ihrer Beftimmung, an diefem Ab= grunde aller erschaffenen Dinge, an diesem reißenden Thiere, das, schlimmer als der Wolf, das Schaaf

mit der Wolle verzehrt. Gegen die logische und anatomische Eintheilung des Fabritwesens in Kopf, Leib und Fuß wird Niemand etwas einzuwenden sinden. Was die Shawls betrifft, sollen diese in einem besonderen Kapitel abgehandelt werden. Es geschicht so, um das religiöse Gesühl der Weiber zu schonen, welche die französischen Shawls nicht zu den irdischen Dingen zählen, sondern zu den himmlischen.

Rleibungsftoffe. - Die Frangofen haben es noch nicht dahin gebracht, die französische Wolle besser als die sächsische zu finden. Das gereicht ihnen zur Ehre. Auffallend ift nur, daß fie, ohne alle Rücksicht auf den Rheinbund und auf den beutschen Bund, die fächsische Wolle immer noch "laine électorale" nennen und daß sie sagen: "les laines des troupeaux de l'Electeur," als waren alle fächfische Schafe Eigenthum des Landesfürsten . . . Feine deutsche Herren, welchen das Tuch in Deutsch= land nicht theuer genug ift, können sich in Paris blaues Tuch zu 90 Fr. und schwarzen Casemir zu 34 Fr. die (französische) Elle kaufen. . "Etoffes écossaises à carreaux, dont l'usage est excellent contre le froid et la pluie; elles sont d'ailleurs légéres et solides." Diesen Zeug benuten Schottländer und Schottländerinnen zu ihren Plaids. Freunde der Scott'schen Romane werden ihn zu ichäten wissen. . . "Drap mousseline," ist wegen feiner Leichtigkeit zu Amazonenkleidern und Franenmänteln dienlich. . . Spitzen-Garn aus phormium tenax, einer in Neu-Seeland einheimischen Leimpflanze bereitet, ift ein neues Fabrifat. . . Ein Atlas-Zeng, auf der einen Seite weiß, auf der Rehrseite rosenroth, hat mich frappirt. Da die Farben nicht durchscheinen und fich nicht wechselseitig nüanciren, muß biefe Zweideutiakeit nur gemacht worden fein, um den Launen des Windes zu schmeicheln. . . Gewebe von Eiderdunen, zur Fütterung und Garnirung für Francumäntel, find theurer als Belg, also auch ichöner. . . Röchlin aus Mühlhausen, der erste Rattunfabrifant in Frankreich, hat - nichts zur Ausstellung gebracht. Der Chef des Hauses fitt seit sechs Monaten im Kerker, zur Strafe, daß er ein Fabritgeheimniß der geheimen Polizei verrathen.

Ropfbebeckungen. — Die nothwendigste, schönste und wohlseilste Kopsbebeckung bilden die Haare. Wem die Natur diese Gabe versagt, oder wer sie verlebt oder verscherzt, der muß zu Persücken seine Zuslucht nehmen. Im Louvre waren sie in Menge und Mannigsaltigkeit zu sinden. Oberssächliche Beobachter; die nicht nachdenken, mußten sich gewundert haben, dort eine so große Zahl Friseurs zu sehen, deren Erwerbszweig ja von gar keiner

nationalöfonomischen Wichtigkeit ist und die mit ihrer breiten, marktichreierischen und prunkenden Ausstellung andern Fabrikanten Raum, Ohren und Augen wegnahmen. Wir Publiciften aber wußten uns bas gu erklären. Die Pariser Haarkunstler nämlich find nicht in der großen Welt, aber in der hohen sehr beliebt wegen ihrer mufterhaften Gefinnung. Frau von Staël hat in ihrem vortrefflichen Werke über die frangösische Revolution zu bemerken vergessen, daß bei der Bestürmung der Baftille sich nicht ein ein= ziger Friseur befunden. Damals kamen mit ben Brutus-Bergen auch die Brutus-Röpfe auf, welchen Die Perrickenmacher nicht gewogen sein konnten, und fie find daher immer treue Anhänger des Zopf-Regimes geblieben. Die Parifer Friseurs find noch aus einem andern Grunde beliebt. Sie fommen in alle Baufer und Familien, und zwar in den acht fritischen Stunben: bei Männern des Morgens, bei Franen zur Toilettenzeit, wo man bei biesen und jenen Zunge und Berg im Neglige findet; sie erfahren also viel; fie wiffen also viel zu erzählen; sie sind also angenehme Gesellschafter; sie wissen sich also bei allen bedeutenden Männern einzuschmeicheln, welchen, ihrer auftrengenden Berufsgeschäfte wegen, jede Berftrenung eine Wohlthat ift; fie wurden also von der Polizei, die in Frankreich wie überall die Regierung regiert,

begünftigt; sie konnten sich also im Louvre nach Wunsch ansiedeln und ihre Waaren breit ausframen. Darunter sah man: Perruques pylogenes, für Professoren der Philologie bestimmt; perrugues impermeables, für folche beschäftigte Männer, die von lästigen Wahrheiten nicht beunruhigt werden wollten. Des Haarfünftlers Allix muffen wir mit Auszeichnung gedenken. Diefer würdige Mann schmückt die Röpfe nicht blos von außen, sondern auch von innen; er ist Philosoph, Arzt und Naturforscher. Es aibt nichts Belehrenderes, als ben Prospectus, ben er austheilt. Nachdem er die Geschichte der Berrücken mit philosophischem Geifte abgehandelt, fagt er: "es gibt fehr viele Manner, welchen Berrücken Roth thun, die aber bennoch lieber, als fie folche trügen, ihren Rahlfopf dem Ungeftüme der rauheften Witterung preisgeben; denn die auf hergebrachte Weise verfer= tigten Perrücken machen ihnen Ropfweh, Schwindel. Beungstigung. Ich habe hundert Bersuche gemacht. wie diese Reizbarkeit zu schonen sei, ich habe nach bem Beispiele bes berühmten Michalon Gipsföpfe gegoffen und ihnen meine Perrücken angepagt boch alles vergebens! Da fam mir in den Sinn, die Anatomie des Ropfes gründlich zu ftudiren. Ich muß geftehen, daß die Borftellung des Zergliederns anfänglich alle meine Gefühle in Aufruhr brachte;

aber ich dachte an die leidende Menschheit und über= wand meinen Abscheu. Die Schläfe ift berjenige Theil des Ropfes, den ich mit der größten Sorgfalt untersucht habe; ihre äußerst große Empfindlichkeit machte mich stuten." herr Allix erzählt nun, wie ihn der Lauf der Schläfarterien und Benen belehrt habe, daß der Druck der Berrücken auf diese Stellen die Congestionen nach dem Ropfe verursachten: er habe durch ein neues Verfahren diesem Mifftande abgeholfen. Hiermit noch nicht zufrieden, fährt der Haarfräusler fort: "Ich will jett eine Anatomie bes Ropfes geben, die ich nach Sabatier ftudirt." Diese folgt im Prospectus in 6 Rapiteln: Description de la tête; du Crotophyte ou Temporal; de l'Occipito-Frontal; des artères et veines; artère temporale; de la veine temporale. . . . Wer durchaus in den Tartarus will, der thut wohl, sich französischen Spisbuben anzuschließen: ich kann mir nicht benfen, daß diese viel zu leiden haben werden. Sie find fo lieb in ihrer Schelmerei, daß Minos felbst wird lachen müffen.

Von andern Kopfbedeckungen sind der Herrenhüte von Ziegenhaaren zu gedenken, der chapeaux impermeables en tissu de soie, und der türkischen Mützen. Letztere werden hier als etwas Neues angepriesen; aber in Wien sind sie wie noch viele andere türkische Artifel schon längst Mode. Den Frauen gesiel eine neue Art Hutsedern von Fischbein, das Schönste, was sich in dieser Art nur denken läßt. Blumen von Wachs und Gaze sind bekannt. Von diesen Blumen werden in Paris von zweitausend Menschen jährlich für mehrere Missionen Franken versertigt, die man über ganz Europa und Amerika verbreitet. Frauenshüte mit Geiersedern schien mir ein allzuwilder Schmuck.

Leibbedeckungen. - Roben von "tissu circulaire" waren eine auffallende Erscheinung. Sie haben keine Naht und gehen aus den rauhen Sänden des Webers ohne Aufenthalt in die garten der Schönen iber. Wehe den Frauenschneidern! Rur noch zwei Schritte auf diesem Wege, und ihre gange Runft ift entbehrlich geworden. . Die Corsetts der Madame Meier gewannen fich taufend freundliche Blicke. Sie hätten so viel "Grace", diese Corsetts, fagten sie; und dann lächelten sie und schwiegen. . . Ternaux lieferte wollene Jüpons ohne Naht von "tricot eirculaire." Sie kosten nur 2 Fr. 25 C. und bennoch sprach man mit der größten Hochachtung von ihnen. Der Weberstuhl webt in jeder Minute 10,920 Maschen an diesem Zeuge. . . Spiken und Blonden sah man, daß Einem die Angen übergingen. Blonden, viermal gewaschen, erschienen so jung und frisch

wie Hebe, wenn sie aus dem Bade steigt. Eine lebensgroße weibliche Wachssigur in einem Glasshause war ganz in Spitzen gekleidet. Sie saß auf einem Stuhle, rührte sich nicht und sprach kein kluges Wort; aber ihr Putz war zwanzigtausend Franken werth, und sie wurde beneidet. . Stammler von Straßburg versertigt Herrenwesten von Metallgespinnst, aus Stahl oder Silberdraht. Die Maschen sind sehr eng, und Amor muß sich spitzere Pfeileschmieden lassen, will er ein so umpanzertes Herz verwunden.

Fußbebeckungen. — Die unglücklichen Pariser Frauen sind verdammt, an den Festtagen der Eitelseit in Spigen-Strümpsen zu erscheinen, die nichts anderes sind, als eine künftliche Epidermis. In unserm Vaterlande sind Schnupsen und andere Erstältungen wohlseiler zu haben. Herren tragen schwarzseidene durchbrochene Strümpse, daß man sich schämt, solch einem seidnen Geschlechte anzugehören. Loben wir dagegen die zarten weichen Socken, die man im Bette trägt. Die eiteln Pariser bilden sich ein, sie wohnten unter einem südlichen Himmel und sie leben darnach. Die Zimmer, oft der vornehmsten Häuser, sind mit Stein gepflastert; in den Schlaszimmern selbst vieler reichen Leute sindet man keine Federbecken, und zarte junge Herren, die im Geheimen frieren,

schlafen, wie Krieger im Felblager, unter ihren Mänteln. Deutsche Reisende in Baris, die jenen Ausweg noch nicht gefunden, leiden viel in den Hotels: waren auch die Kluffe gefroren, man gibt ihnen nur ein leichtes Deckchen, als hätten fie ben Befut im Leibe. Die erwähnten Bettfocken, die ihre Wärme sympathetisch weiter verbreiten, find baber eine fehr wohlthätige Erfindung. . . Strümpfe von Cachemir=Gewebe habe ich zu sehen und zu betaften versäumt. . . . Bas jarretieres, so genannt, parceque ces bas ceignent la jambe jusqu'au dessus du mollet, où ils sont retenus par la seule force de l'élasticité de la maille," find gefunde Strümpfe. Gut ift es aber boch, bag man Diese Erfindung nicht einige Jahrhunderte früher gemacht. Rein Strumpfband mare bann verloren gegangen; fein König hatte in seiner Machtvoll= fommenheit gerufen: Hony soit qui mal y pense! fein Knieband=Orden wäre entstanden, und - hundert unbelohnte Tugenden gingen fümmerlich burch die Melt.

Die heuchlerische Kunft, den Fuß zugleich zu zeigen und zu verbergen, ift in Paris zur höchsten Bolltommenheit gebracht. Ihr dürft es einem unsparteilschen deutschen Manne glauben: die deutschen Schuhe, auch die besten, fönnen sich selbst mit den

gewöhnlichen Barifern nicht vergleichen. Die Lettern haben einen Schmelz, einen Anhauch, ein Etwas, ein Michts - nur ber Binfel eines Malers fonnte bas anschaulich machen. Frauenzimmer, wenn sie über bie schmutzige Strafe geben, schnallen unter bie Schuhe "socques articulés" an, auch "Souschaussures imperméables et flexibles" genannt. Es ift eine hölzerne, aus mehreren Theilen bestehende Sohle, beren Glieder von garten meffingnen Bändern zusammengehalten werden. Man muß aber behutsam damit auftreten, denn der kleinste Gehltritt macht bas Gleichgewicht verlieren. . . Bei naffem Wetter trägt man souliers imperméables, die kein Waffer durch= laffen. Wären Sie, liebe Leferin, eine Stunde nach ber Sündfluth, vom Berge Ararat hinab in die Ebene spazieren gegangen, es mare Ihnen bennoch fein Fuß naß geworden! Treten Gie an den Laden bes Herrn Jabot. Sehen Sie das zierliche Becken mit Waffer gefüllt? Schon drei Wochen schwimmt ein impermeabler Schuh wie ein Nachen barin herum, und, fühlen Sie felbst, er ist nicht im mindesten feucht geworden! Ich hatte das suge Unglück, mit einer jungen Dame bor bem Laben bes Berrn Jabot zu fteben. Fünfzig Minuten wurden die Schuhe bewundert, fünf Minuten fritisch untersucht, und fünf Minuten darum gefeilscht.

Die Dame fragte nach dem Breife. Behn Franken. fagte Berr Jabot. "In einem andern Laden - erwiederte die Dame - wurden mir imper= meable Schuhe für 6 Franken angeboten." . . Ihr habt noch nie eine Löwin gesehen, ber man ihre Jungen geraubt; aber ihre Wuth habt ihr in taufend Gedichten beschrieben gelesen. Go wie jene Löwin zeigte fich Herr Jabot, als ihm gesagt worden. daß noch ein anderer Schuhmacher impermeable Schuhe verkaufe. "Comment? — rief er aus — Ceux qui vous disent que ce sont des souliers imperméables, sont des charlatans; il n'y a que moi dans l'Europe qui fait de ces souliers; c'est de mon invention, car il faut être chymiste, et vous savez que les cordonniers ne le sont guères." So sprach der Schuhmacher Nabot!

## 5. Shawls. Cachemirs.

Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit, Schließt Augen euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergögen!

Nicht euch ruf' ich an, ihr Musen; benn ihr erhört die Gebete nicht, die man erst in der Bedrängniß an euch wendet. Aber mein harter Sinn blieb den Cachemirs immer verschlossen; immer ging

ich mit trodnen Augen, tragem Blute und matten Athemaugen an ihnen vorüber, und darum ist jett. ba ich sie preisen möchte, mein Berg leerer als eine Cifterne in heißen Tagen und meine Zunge ift eine Bettlerin. Du aber, alte Zauberin Natur, fannst bu mir Jahre. Bart und Weisheit nehmen, fannst bu mir Jugend. Schönheit und Leichtfinn geben - fo thuc es! Doch du fannst es nicht; dein Stab ift gebrochen und du auch hinkst an der Rrücke des Ge= setzes beinen Weg. So bleibt mir nichts übrig, als . von den herrlichsten Wefen der Schöpfung statistisch zu sprechen, und so trocken und dürre, als wäre von Bölkerglück die Rede. Haft du aber ein Berz. liebe Lescrin, nicht blos für beine eigene Luft, sondern auch für Anderer Noth, so wirst du es nicht mit Gleichgültigkeit erfahren, daß der Cachemir, den du trägft, das Auge mancher weinenden Mutter ge= trocknet. Die Göttin der Gitelkeit hat noch keinen Namen - nenne fie Ceres; benn fie ift es, die ben Hungrigen Brod gibt.

Erft vor 21 Jahren fing man an, in Frankreich Cachemirs zu verfertigen, und in so kurzer Zeit hat man es dahin gebracht, diese Arbeiten an Güte den orientalischen gleich zu machen. Es wird behauptet, daß sich die Cachemir-Ziegen in Frankreich vervollkommnet hätten. Der Fabrikant Hindenlang sbinnt die Cachemir-Haare bis zu Nr. 210, nämlich zwanzigmal feiner als bas affatische Gespinnst, bas über Rufland nach Europa fommt. Schon bis Nr. 190 enthält das Bfund Gespinnst 109,250 Ellen. Riot und Ect. andere Fabrifanten, verkaufen die Cachemir-Shawls um 30 Procent wohlfeiler als die afiatischen, und sie erbieten sich, wenn man ihnen die Sälfte eines indischen Chawls gibt, die andere Bälfte hinzuzuweben, ohne daß man den Unterschied merken folle. Ajac von Lyon verfertigt feit 1815 Chawls von Flocfeide, den Cachemirs mit großer Täuschung nachgeahmt. Diefer Fabrifant hat den neuen Erwerbszweig so ausgedehnt, daß er im Jahre 1822 für 300,000 Fr. Flockseide kaufte; daß er gegenwärtig 310 Stühle verwendet, 730 Arbeitsleute beschäftigt und jährlich für 1,200,000 Fr. Waaren verkauft, beren größter Theil in das Ausland geht. Die Fabrikation der flockfeidnen Shawls ist in acht Jahren fo schnell in Flor gekommen, daß die Stadt Lyon allein 4000 Arbeiter dazu beschäftigt, die auf 1800 Stühlen jährlich für 5,400,000 Fr. Waaren liefern. - Bielleicht frägst du mich, cachemir= und wißbegierige Leferin, warum wir Deutsche nicht auch fo schone Sachen verfertigen können, wie die Franzosen? Ich will dir erklären, woher das kommt. Dumme Leute haben bas Glück, und die Frangofen

find dumm. Dent bir nur, liebes Rind, diefes Volk ist noch so ungebildet, daß es nicht einmal Bünfte und eine Cenfur hat; fo roh, daß unter ihnen Leute ohne alle Herkunft Minister werden können; fo bumm. daß sie die wichtiasten Brozesse öffentlich verhandeln, eine Jury haben und sogar — ich lüge nicht. Mähchen - Ruben mit Bürgerrechten! Diefes Bolf ift fo einfältig und in den ernfthaftesten Dingen fo leichtfinnig, daß es einen Louvel, einen Königs= mörder, in weniger als vier Monaten aburtheilt, ba doch die gelehrtesten Juriften anderer Bölfer barin übereinstimmen, daß man nur zur gründlichen Untersuchung einer erstochenen Fledermaus wenig= stens vier Jahre brauche. Aber die dummen Franzosen haben das Glück und werden reich, während andere verständige und tugendhafte Bölfer es zu nichts bringen. Ja, was noch am wunderlichsten ist: die Franzosen haben ihre Cachemirs und tausend andere schöne Sachen nur an ihren Feierabenden er= funden und verfertigt; benn von Tagesanbruch bis es dunkel ward, mußten diese geplagten Leute die Welt erobern! Aber was fümmert dich das? Sei froh, Mädchen, daß du kein Mann bist und an nichts Anderes zu denken brauchst, als wie du jeden Abend beinen Cachemir genau in die alten Falten zusammenzulegen haft.

Ternaux's scharlachrothe Cachemirs à la Sylla — (so genannt, weil Talma aus Sulla in der Traabbie gleiches Namens zum erstenmale einen folchen trua) — find sehr schön und viel besser als der Shlla Roms und Jouns. Ternaux hat einen Cachemir ausgehängt, der 5000 Fr. kostet. Ich konnte ihn nicht zu sehen bekommen, weil er sechs Wochen lang, vom Morgen bis Abend, von andächtigen Zu= schauerinnen umstellt mar. Ginen andern Cachemir des nämlichen Fabrikanten habe ich gesehen, der aber nur 1500 Fr. kostet. Er ist weiß, hat eine einfache Bordure und ist so wenig glanzend. daß ihn gewiß Reiner kaufen würde, wenn er wohlfeiler wäre; folden Dingen gibt der Breis den Werth. Ein schönes Rind von vierzehn Jahren, das ich begleitete, nahm den Cachemir in die Hand, wog ihn und rief: "Wie leicht! ach wie leicht!" - "Leicht? erwiederte ich. Nein, gutes Kind, er ift nicht leicht, er ift sehr schwer. Bersuch' es, stell' dich auf den Markt der Gitelkeit, nimm eine Wage in die Sand, lege in die eine Schale diesen Cachemir, in die andere Tugend, Schönheit, Treue, häusliches Glück, Mutterliebe und alle die andern Gewichte, die das Räderwerk des Menschenlebens hemmen ober in Bewegung feten - und du wirft feben, wie schwer der Shawl ift!" Das liebe Kind verstand mich nicht. Möchtest du bas nie verstehen lernen, Amalie!

#### 6. Möbel. Bimmerverzierungen.

Die schönften Tischlerarbeiten hat, allgemein anerfannt, Werner geliefert, ein Deutscher. Wie die Raten find die frangösischen Berichte um diesen heißen Brei herumgegangen. Läugnen fonnten fie nicht, daß ein Ausländer die Franzosen übertroffen; aber eingestanden haben sie es auch nicht. Sie ge= brauchten die Wendung: Werner mare feit einigen Jahren in Baris etablirt, in dieser allgemeinen Runft= schule Europa's. die Jeder besuchen muffe, der fein Talent ausbilden wolle. Go ichwer fällt es diefen Menschen, einem ausländischen Berdienste Gerechtig= keit widerfahren zu lassen, und so leicht machen es die verrückten Liberalen Denen, welchen daran gelegen ist, die profane Allianz zwischen Bolt und Bolt, vor ber man gittert, zu verhindern! Werner verfertigt alle seine Möbel von französischem Holze, von Esche. Pappel, Ulme, Erle, Ahorn und Citronenholze aus ber Provence. Dieses macht sie aber darum theuerer. als die von ausländischem Holze verfertigten, weil bei den lettern es hinreicht, gemeines Solz mit dunnen Platten des kostbaren zu belegen, das französische Holz aber sich zu folcher Plattirung nicht eignet und man daher genöthigt ift, die Möbel ganz von diesem Holze zu machen. Werner muß wohl auch außer Frankreich vortheilhaft bekannt sein, denn er arbeitet für den rufsischen und den baprischen Hof.

Ein Parifer Tischler ließ fich beifallen, einen Lehnstuhl im Geschmacke bes Mittelalters zu verfertigen. Deffen Grundbau ist von Acajou. Eben= und Citronenholz zusammengesetzt und an der Lehne find nicht weniger als 2587 Stücke Perlmutter in verschiedenen launischen Bildungen eingelegt. Der Sit ift mit filbergefticktem Sammt überzogen. Dieser Sessel ist freilich sehr geschmacklos; aber die Kritik hat das Ihrige gethan, wenn fie den verdienten Tadel ausgesprochen. Doch die Barifer Liberalen find über diesen Feudalstuhl vor Wuth außer sich gekommen. Wie einst Nicolai überall Jesuiten roch. so riechen die Liberalen überall die Contre=Revolution. Sie fahen mit prophetischem Geifte in jenem Seffel einen abfoluten König siten. Das mit Lilien um= franzte gestickte B. bestärkte fie in ihrer Furcht. Sie gingen dem Tischler hart zu Leibe und fragten den armen verblüfften Mann: "Was foll diefer Stuhl? Für wen ift dieser Stuhl? Ift er für ben Rönig Dagobert, ober für eine Bufunft, die jener Bergangenheit gleichen wird? Sprich, Mensch! Beraus mit der Sprache!" . . . Lacht Freunde; aber lacht euch nicht arm! Verwahrt eures Spottes gute Hälfte für die weisen Narren. Im verslossenen Winter vernahm man bei Nacht, in einem entsernten Viertel der Stadt, ein unterirdisches Getöse. Und alle Pulse der Reinblütigen schlugen heftiger! Und die Pulse der Roppel der hohen Jagd war attent! Und alle Nacht-wandler der Polizei waren aus den Vetten! Man glaubte endlich, endlich, endlich die geheime Werkstätte des Comité-Directeurs gefunden zu haben. Und was war es? Nichts als ein ehrlicher Pasteten-bäcker, der in seinem Keller nächtlicher Weile Tal-mouses, der in seinem Keller nächtlicher Weile Tal-waren Brioches. Sie sind aber beibe sehr schmackshaft.

Schön war ein runder Estisch mit verborgenem Flötenwerke, das während der Mahlzeit die angenehmsten Stücke spielt. Es wäre sehr zu wünschen, daß man solche Tische in allen deutschen Gasthösen einführte, damit man die dort grassirenden Tasel-Musikanten los würde, die undarmherzig, erst nach sieben jämmerlichen musikalischen Gerichten, beim Desert den armen Gästen den Gnadenstoß geben. .. An einem andern Tische hing ein Zettel mit den Worten: "Table en bronze, goût du siècle de Louis XIV., exécuté pour Mr. le duc de — "Der Gedankenstrich sollte die Lüge ergänzen, die

man nicht auszuschreiben wagte, mündlich aber nannte der Verfertiger den Herzog, der den Tisch so be= stellt hatte. Offenbar hatte man ein altes Stud Möbel aufgeputt: die Franzosen aber stellten sich bumm und als glaubten sie, dieser altmodische Tisch fei bestellt worden, nur um Gelegenheit zu haben, fich über den schlechten Geschmack eines fremden Fürsten luftig zu machen. . . Secretare, Bettstellen und andere Möbel von lacirtem Bleche waren haßlich; aber mit großem Lobe ist einer Bademanne zu gedenken. Man könnte sie eine amphibische nennen. benn sie befriedigt alle Bedürfnisse, die im Wasser und auf dem festen Lande entstehen können. Der Apparat zur Erhitzung des Wassers ist an der Wanne angebracht und wird von dem Badenden felbst in Thätigkeit gesett. Das Waffer bleibt fieben bis acht Stunden warm und fann, wenn falt ge= worden, wieder warm gemacht werden. Die Wanne heizt zugleich bas Zimmer, in bem fie fteht. Gin kleiner Ofen, in der Handreiche des Badenden, gibt ihm die Bequemlichkeit, fich felbst fein Frühftück zu bereiten — Raffee, Thee, Chokolade, Cottelets, oder wozu er sonst Luft hat. Er hat sogar ein Bult, woran er unter dem Baden, ohne das Buch nag zu machen, lesen kann; kurz man kann in dieser Wanne leben und fterben. Dabei braucht man zur

Wärmung dieses Bades nicht mehr als für fünf Sous Brennmaterial. Der Tausenblünstler dieses Badewerks war unglücklicher Weise abwesend, als ich es in Augenschein nahm, und ich fand Keinen, der mir die Sinrichtung erklärte. Wahrscheinlich aber wird das Wasser durch Dämpse geheizt; denn ich habe lederne Schläuche bemerkt. . . Ein neues Billard wird, ich weiß nicht warum, "jeu de la mointoison" genannt. Außer der gewöhnlichen Billard-Sinrichtung bemerkt man daran labhrinthische bedeckte Gänge für den Lauf der Kugeln und Zahlenzeihen, nach Art der Koulett-Teppiche. Das Spiel sieht sehr zeitvertreibend aus und kann Menschen, welche die Zeit plagt, empsohlen werden.

Der Tischler Bonjour in Paris bereitet einen Stuck, ben er stue ligneux nennt, womit er alle Holze, wie auch Granit, Jaspis, Porphyr und sonstige Marmorarten täuschend nachahmt. Diese Tünche, die der Reibung und den Eindrücken der Witterung widersteht, wird zur Belegung der Möbel und zur Besteidung der Bände gebraucht. Der Stuck zieht sich so start in das Holz hinein, daß er nicht mehr davon getrennt werden kann... Ein Anderer macht Stein-Pappe (carton pierre), die zu allen Arten architektonischer Berzierungen, Candelabren und zu Abgüssen von plastischen Kunstwerken ge-

braucht werden kann. Sie ist wohlseiler als Holz und ausdauernder als Ghps. Diese Erfindung ist nicht neu, sondern nur erneuert; denn man hat im Louvre Plasonds aufgefunden, die schon unter Heinrich II., also vor 180 Jahren, versertigt worden und die mit Steinpappe, welche nicht die geringste Beschädigung erlitten, verziert waren.

Unter ben Möbelstoffen bemerkte man durchsichtigen Taffet (taffetas diaphane), zu Fenstervorhängen bestimmt. In der berühmten Fabrit des Herrn Oberkamp in Jony wird ein durchsichtiger Leinenzeug zu Rollvorhängen versertigt, die, nach Art der alten Kirchensenster gezeichnet und gemalt, bei durchsallendem Lichte von schöner Wirkung sind.

Fußteppiche. — Nen waren: Zimmerteppiche von Ochsenhaaren und von Pelzwerk. Gesirniste Teppiche von Wachsleinwand, von jeder beliebigen Größe, ohne Nath und in haltbaren Farben, koften, ohne Unterschied der mehr oder minder schönen Zeichsnung, 15 Sons der Quadratschuh. Diese Decken sind in England sehr gebräuchlich und wurden die vor kurzem auch nur in diesem Lande versertigt. Zetzt führt sie Frankreich sogar nach Nord Amerika aus. . . Die herzogin von Berrh hat einen von ihr selbst gestickten Fußteppich zur Ausstellung hersgegeben. . . Die königliche Teppichsabrik Savons

nerie lieferte für ein Zimmer der Herzogin von Angouleme einen Teppich von den schönsten Zeichnungen und Farben. Ich erinnere mich aber, in
den Gebäuden jener Fabrik einen noch schönern gesehen zu haben, der siir die Kaiserin Maria Louise
bestimmt war. Der früher hier anwesende persische
Gesandte hat gesagt, daß in seinem Lande selbst
nichts so Schönes gemacht werde. Weil in den
Zipfeln des Teppichs Abler angebracht sind, wird er
nicht gebraucht und er liegt in einer Kammer zusammengerollt, um dort zu versausen. Bielleicht
aber auch nicht; es kommt nur darauf an, wer
ausbauernder ist — Frankreich oder der Teppich.

## 7. Aasbeleuchtung. Lampen. Candelabren.

Wie das Weib dem Mann gegeben Als die schönere Hälfte war: So ift die Nacht das halbe Leben, Und die schönere Hälfte zwar.

Naturfreunde bemerken mit Vergnügen, wie in großen Städten das Nachtleben sich immer kräftiger entwickelt. In Paris wird man schon auf zehn Uhr Abends zu Spielpartien eingeladen, und supersfeine Leute gehen erst um Mitternacht, nach Beensdigung der Oper, in Gesellschaft. Schreitet diese schöne Sitte noch etwas vor, so muß es dahin

fommen, daß man um vier Uhr Morgens in Gefellschaften geht und sich Abends um sieben schlafen leat, und bann wird man leben wie die lieben Land= leute. In ihren Mahlzeiten haben es die Barifer ichon zu dieser ländlichen Natürlichkeit gebracht. Sie effen um elf Uhr Morgens zu Mittage, und fpate= ftens um fieben Uhr Abends nehmen fie das Racht= effen. Freilich nennen fie ihr Mittageffen Frühftiich, und ihr Abendeffen Mittageffen; aber Worte andern die Sache nicht. Selbst in ben Speifen fängt sich die ungefünftelte Natur zu zeigen an. Bei den feinsten Bastetenbäckern findet man eine Art Schwarzbrod, das ganz so derb ift, wie Pumpernikel. Als ich das erstemal, überrascht von dieser Erscheinung, ben Rüchenfünftler fragte, was das ware? antwortete er, dieses Brod sei sehr rafraichissant, und beliebt bei allen Gourmands. Die Pariferinnen von höherm Stande haben im wörtlichsten Sinne des Ausdrucks im Winter gar keinen Tag; benn fie kleiden fich erft aus, wenn man in Butbad, Bingen, Treuenbritzen und andern Ratur = Städten fich ankleidet, und bis fie nach dem Erwachen fich die Augen gerieben und gefrühftückt haben, ift die Sonne wieder unterge= gangen. Die Frauenzimmer der gewerbtreibenden Klaffen ahmen das vornehme Nachtleben wenigftens symbolisch nach. Den gangen Tag siten fie in ihren

Läden im Nachtgewande und mit gewickelten Saaren, und erft wenn es dunkel geworden ift, puten fie fich und laffen fich frifiren. In den Raffeehäufern, wo überall Frauenzimmer die Honneurs machen, sind sie ben Tag über, an ihren Büreaux sitend, gang hauß= mütterlich mit Nähen beschäftigt und reden kein Wort mit den Gästen. Sobald aber die Lichter angezündet werben, schmücken fie fich auf's Berrlichste und fangen an geiftreich und liebenswürdig zu werden. Man fann fich also benten, welch eine wichtige Sache in Paris die Nachtbeleuchtung ift. Die durch Gas breitet fich täglich mehr aus. Wenn es die Menschen dahin gebracht haben werden, die atmosphärische Luft von ihren Stickstoff-Theilen zu reinigen, dann werden fie das Berderben vollendet haben, das fie durch die Gasbeleuchtung angefangen. Das Gaslicht ift zu rein für das menschliche Auge und unsere Enkel werden blind werden. Merkwürdig ist, daß trots jener guten Eigenschaft ber Gasbeleuchtung die Ultras ihr bennoch feind find, wie ihnen wenigstens die Liberalen vorwerfen. Daß dieser Vorwurf ganz ohne Grund fein follte, kann ich mir kaum benken; ber alte Spaß mit Aufklärung wäre boch gar zu dumm und abgenutt. Ob der Vorwurf gegründet ift, weiß ich auch nicht; doch erinnere ich mich nicht, je in einem Mtra=Blatte etwas zum Lobe ber Gasbe=

leuchtung gelesen zu haben. Diefer Widerwille mare in der That ein psychologisches Rathsel, an deffen Auflösung fich ein Gelehrter üben fonnte. Wie, um des Himmels willen, hängt die Aristofratie mit Wasserstoffgas zusammen? Indessen gibt es noch mehrere folche phyfikalische Räthsel. Wie hängt die französische Geistlichkeit mit den Ruhpocken zusammen? Man hat neulich die fürchterliche Berechnung ge= lesen, wie die Rahl ber an den natürlichen Blattern Geftorbenen in Baris feit einigen Jahren gestiegen: anfänglich etwa hundert jährlich, betragen jett die Sterbefälle über taufend. In gleichem Berhältniffe als sich die Ruhpocken=Impfungen vermindern, ver= mehren fich die Dotationen und Vermächtnisse, welche bie Geistlichkeit sich zu verschaffen weiß. Sie be= tragen jetz schon viele Millionen. Wie hänat bas Alles zusammen? Ihr Antiquare, die ihr alte gute Runftwerke an ihrem edlen Roste erkennt, ihr Winfelmänner - feid fo gut und erklärt uns bas! Woher tommt es, daß, feitdem die Parifer Gaffen mit Beiftlichen wie befät find, so viele Rinder an ben natürlichen Blattern fterben? Mercier erzählt, por der Revolution habe Jemand beobachtet, daß über dem Pont-Neuf alle fünf Minuten ein Schimmel und ein Abbe gegangen. Ich habe das optische Experiment nachgemacht und gefunden, daß zwar an die Stelle der Schimmel jetzt die Gendarmen getreten; sonst aber noch Alles so ist, wie es ehemals gewesen.

Beräthschaften zur Beleuchtung, sowohl durch Gas, als Del und Wachs: Lüftres, Lampen, Can= belabren waren in der Ausstellung von großer Manniafaltiafeit und Schönheit zu sehen. Was fich nur von Antifen dazu eignete, mar in Gold. Silber. Bronce. Arnstall oder Holz nachgebildet. Von guter Wirkung waren ein Paar Gasleuchter. in Form von Karnatiden oder Atlanten, welche frn= stallene Weltkugeln trugen, auf deren einer die Erde mit ihren geographischen Eintheilungen, auf beren anderer die Sternbilder eingegraben waren. Ein Schufter hat in feinem Laden zwei große Stiefel von Arnstall, die mit Gas erleuchtet werden. Utsichneider in Sargemiind verfertigt unter vielen andern Dingen auch Candelabren von fünstlichem Porphyr, von sieben Fuß Söhe. Dieser von Utichneider erfundene Porphyr ist dem natürlichen so täuschend nachgemacht. daß einer der berühmteften frangösischen Mineralogen. bem man ihn zur Untersuchung gab, ihn für einen natürlichen gehalten und gefragt hat, in welchem Departement er gegraben werde. . . Herr Bordier= Marcet, Ingenieur in Paris, hat eine Laterne für Leuchtthurme verfertigt, die von ungemein großer Wirkung ift. Ihr Licht kommt an Stärke dem von zweitausend gewöhnlichen Lampen gleich und versbreitet sich acht Stunden weit. Wären alle Leuchtsthürme mit solchen Laternen versehen, so würden schon viele herzzerreißende Unglücksfälle und Tragösbien verhütet worden sein.

Auch die Wachsterzen hat man fehr verbeffert. Die von gereinigtem Wachse verfertigten "bougies diaphanes," find durchfichtig und gleichen dem Alabafter. Ein Kerzenfabrikant hatte das Bruftbild des Königs, von solchem Wachse durchsichtig gemodelt, in seinem Laden aufgestellt. Man sah auch rothe. gelbe, blaue, grune Wachsterzen. Daß fie feine schwarze, zu Trauer-Bällen, verfertigen, hat mich gefreut, doch gewundert; denn allerdings haben sie in ber Rue de la paix einen Butsladen, "Grand Magazin de deuil" genannt, wo nur Butwaaren und Zeuge zu Trauerkleidungen verkauft werden. Welch ein fürchterlicher Schnitthandel! Die Barze selbst schneidet den Begehr! . . . Wer eine gelehrte Haushälterin hat, der man lateinische und griechische Aufträge geben kann, der schicke sie hin, "bougies soléraphlites" zu kaufen. Das Pfund kostet zwar nur 1 Fr., benn sie sind von gewöhnlichem Lichter= talge; sie haben aber folgende gute Eigenschaften: die Flecken, die sie auf Rleidern und Möbeln

machen, kann man burch Weingeist reinigen; die Stärke ihres Lichts verhält sich zu dem der gewöhnslichen Lichter, genau berechnet, wie 11 zu 7; sie brennen ein Drittheil länger, als die gewöhnlichen.

### 8. Metallurgische Arbeiten.

Attila, in Werner's Tragodie, liegt auf dem harten Boden feines Zeltes und spielt mit feinem Knaben Anabenspiele. Da treten die Abgefandten bes bnzantinischen Raisers herein und legen sich und Gold zu den Füßen des Helden. Worauf Attila gu seinem Sohne spricht: "Siehst du, Jrnack, daß Gifen besser ift, als Gold? Mit Gifen hol' ich's." Diefer Attila war ein Hunne. Aber die Attila's in feidnen Strümpfen sigen auf Sammt und Gold, und wenn fich ihnen unüberwindliche Teftungen übergeben, fagen fie zu ihren Irnacks: "Sehen Sie, Pring, daß Gold ftarter ift, als Gifen? Mit Gold gahm' ich's." Wenn nun jene großen Handwerker, die sich mit bem Gifen nähren und wehren, ihren Wohlthäter fo wenig achten - wie follten wir ihn schätzen, die ja gar nicht beffer find, als Jene, fondern nur kleiner; die ja auch nur geboren, die Früchte zu verzehren, nur minder föstliche? Drum nichts von Pflügen, Eggen, Sensen, Schaufeln und andern folchen Dingen, die in Menge ausgestellt waren. Lassen wir das

Eisen naß werben vom Schweiße des bejahrten Landsmanns, oder rostig vom Herzblute seines jungen Sohnes, der es vergossen, einen gefangenen Tiger zu befreien — wir wollen nur betrachten, was das von zu unsern Spielzeugen versertigt worden.

Un der gefährlichen Grenze des Ernstes liegen bie bamascirten Klingen, die man jest in Frantreich den ächten Damascenern gleich an Güte ver= fertigt. Indessen gebrauchen wir sie doch zu Duellen. wenn die Parade-Chre fordert, daß wir unser Selbenblut für eine schöne Cafino = Sache versprüten. Die Franzosen hatten einst in Aegypten große Furcht vor diefen Damascenerklingen. Sie fagten: fo ein Mamlucken = Säbel spalte Einen entzwei wie einen Apfel. Aber Buonaparte lachte fie aus, fagte ihnen, die Dinger thäten nicht weh - und die Marren glaubten's ihm auch! Selbst die Rasiermesser werben jetzt damascirt; große Zuruftung gegen einen fleinen Teind! Ueberhaupt fah man in der Industrie= Ausstellung die Rafiermesser mit großer Ernsthaftig= feit behandelt. Man fah deren von gegoffenem Stahl; andere "à dos métalliques," erfunden, "(wie der Fabrikant sich ausdrückt) "pour lutter contre des envieux". Wer also mit dem Neide zu kämpfen hat, bewaffne sich mit solchen Rafier= meffern. Gine britte Art Rafiermeffer, beren Rlinge

zwischen einer Scheibe steckt und nur so viel mit ber Schneibe herausgeht, als gerade hinreicht, aber nicht weit genug, daß man sich verwunden kann — ist Solchen zu empsehlen, die während dem Rasieren an ihre Schulden, oder an die Ausschung einer Chasrade zu denken gewohnt sind.

Der Fabrifant Alard hat ein eifernes Gewebe erfunden, das er moiré métallique, auch toile métallique nennt. Dieses Metallgewebe ift so fein, baß auf ben Quadrat = Metre beinahe vierzehn Mil= lionen Maschen fommen. (Scheint etwas gelogen zu sein!) Es werden Lichtschirme daraus verfertigt: Halbkugeln über Aftrallampen: Schüffeldecken, welche die Luft durchlaffen und die Fliegen abhalten: Sut= futterale; Strickforbe. Diese lettern haben megen ihrer Zierlichkeit und Wohlfeilheit so großen Beifall gefunden, daß der Fabrifant in vier Monaten fechs und fünfzig tausend Stück bavon verkauft hat. . . Bettstellen von Röhren, aus Gifen, Messing und Rupfer, find fo leicht und fo bequem eingerichtet, daß fie in einen Mantelfack gepacht werden können. Man braucht nur zwei Minuten, fie zusammenzu= setzen oder auseinander zu nehmen. Der Fabrikant hat gang Recht, wenn er von ihnen fagt: "Ces lits peuvent être d'une grande utilité pour M. M. les officiers en campagne." Diese Feld=

betten, ober Constitutions-Vetten, ober Profrustes-Betten kommen nicht sehr theuer zu stehen; der Schuh Röhre kostet, je nach deren Diameter,  $1^1/2$  dis  $4^1/2$  Franken. . Von gegossenem Sisen werden allerlei niedliche Quincaillerie-Waaren versertigt: Abgüsse plastischer Kunstwerke, Relief-Abgüsse von berühmten Gemälden, Tabacksdosen, so leicht wie die von Papier-Mache und andere solche Dinge... Das Sisen, das aus einer Fabrik des Herzogs von Ragusa kam, wurde sehr gesobt, wie auch das, das der Marquis von Louvais ausgestellt. Liberale bemerken mit Wohlgefallen, daß die heutigen Marquis ohne Furcht zu derogiren Handel treiben. Sie haben Recht, wenn sie das baare Geld sieben; es ist immer gut, sich marschsertig zu halten.

Bon Gold und Silber habe ich feine ausgezeicheneten Werke geschen; boch war ein goldner Reliquienstoffer, in Form eines Sarkophags, von schöner Arbeit, und gothischer mit modernem Geschmacke glücklich baran verbunden. Der Koffer ist bestimmt, die Sainte-Ampoule zu beherbergen. In meinem 1813 in Frankreich gedruckten deutschsfranzösisschen Wörterbuche steht Sainte-Ampoule übersetzt: "Das Delstäschen zur Salbung der ehemaligen Könige Frankreichs." Eine Wörterbuch-Versicherungsanstalt wäre etwas sehr Nügliches. . . An Kirchengeräths

schaften von Gold, Silber, Messing, Krhstall, an Altarleuchtern, Bischofsstäben, Kreuzen, Monstranzen, gestickten Fahnen, Bischofsmitzen, war ein großer Ueberfluß. Die darüber ärgerlichen Liberalen behaupten, daß alle diese Arbeiten geschmackloß wären, und sie geben den Rath, daß man den Kirchenzögslingen in den Seminarien Unterricht im Zeichnen geben solle. Denn — sagen sie — bei einem gebildeten Bolke, wie daß französische, könnten die Apostel der Wahrheit nur Eindruck machen, wenn sie — zeichnen könnten!

# 9. Parfumerie.

Die Natur selbst braucht Wind, ihre Wohlgerüche zu verbreiten; wie sollten ihn die Parsümeurs entsbehren können? Auch ließen sie ihn durch alle zwei und fünfzig Säle des Louvres wehen. Setzen wir uns zuerst dem Luftstrome der gelehrten Frau Delascour, dieser zweiten Madame Dacier, aus. Sie sagt in ihrer Auto-Biographie: "Outre l'eau de Cologne supersine des connaisseurs, et l'eau denti-dolori-suge, Madame Delacour, qui s'est addonée à l'étude de la chimie, de la botanique, et qui connait la valeur des termes grecs, a composé de la partie la plus pure, la plus volatilisée, la plus ethérée du suc des

fleurs, un cosmétique qu'elle appelle axonge, au moyen duquel les dames peuvent, si elles le désirent, donner à leur teint le reflet du taffetas rose; elles l'obtiennent en se frottant légèrement la figure, le soir, avec le bout du doigt trempé dans l'axonge." Chafspeare hat fühne Bilder in seinen Dichtungen; die Liebe hat noch fühnere: aber gewiß ist noch von keinem schönen Mädchen gedruckt oder gesagt worden: sie habe Lyoner rosentafftene Wangen! Mabame Delacour hat die Bilbergallerie ber Schmeichelei bereichert. . . Kargon ber jüngere nennt sich "parfumeur du roi, de la cour de France, ainsi que des principaux Souverains d'Europe, d'Asie et de leurs cours.« Er verfauft: Olysérial, libanotis de Chine, Axerasine, und Rouge-Vert d'Athénes. Diefes lettere ift eine grüne Schminke, die erft auf den Wangen roth wird. . . . Treten wir jett in den Bazar des Parfums des herrn Mager. Dort schimmert's wie in einem Feenmarchen; es ift zum blind werden! Aber ach! Herr Mayer ift nicht glücklich unter feinen Schäten; er ift, wie alle großen Männer, den Pfeilen des Reides und der Bosheit ausgesett. Es wird ein "Imprimé calomnieux" gegen ihn verbreitet, "dicté par l'Envie et la Jalousie." Aber herr Mager weiß feinem Gegner

au antworten und saat dem nauteur de mille mensonges, de mille et mille calomnies, " was sich gehört. "Mais, non - ruft er aus - la passion aveugle toujours le sentiment de la jalousie!!! Darum wolle er mit den "Suffrages d'augustes personnages" sich begnügen, und er fordere Frant= reich auf, in den Louvre zu kommen und feine Parfümerien mit denen seines "pale imitateur" zu ver= gleichen. Es wird Reinen gereuen, diefer Ginladung zu folgen. Junge Mädchen, die sich nicht gern ben Ropf auftrengen, können im Bazar bes herrn Mager in weniger als einer Biertelftunde auf die angenehmste Weise die Geographie erlernen. Sie finden bort: Huile de Macassar, poudre de Ceylon, Fluide de Java, Esprit de Portugal, Savon de Valence, Vinaigre de Malte, Huile de Cachemire, graisse d'Ours de Canade, Rouge de Chine, Sachet de Perse, Bol de Chypre, Poudre de Florence, Poudre de Palma, und noch viele andere Dinge aus Europa, Amerika und Afien. Schade, daß Berr Maner feine Brodufte von den Südsee-Inseln und von Afrika hat, keinen pate de Botany-Baie, feinen Esprit de Maroc - an Ab= fat würde es ihm nicht fehlen und seine geogra= phische Belehrung würde hierdurch vollständiger werben. Dagegen findet sich bei ihm "Parfum des

Salons, en grande réputation à la cour par son odeur incomparable, servant à parfumer les mouchoirs." Ferner: eine "Composition accélératric," welche grobe deutsche Postillone Wagen= schmier zu nennen pflegen. Die Wagenräder ein= mal damit schlüpfrig gemacht, fährt man 300 Stunden weit mit Blitzesschnelle. Endlich hat er auch ein rothes Rölnisches Waffer für blaffe Leute. Ueber= haupt ist herr Maner eine wahre Vice-Natur. Diese felbst hat nur den Menschen zu schaffen: für das Uebrige, mas zwischen Wiege und Sarge zu thun ift, forat ihr alter ego. Er macht die Leute blak und roth, mager oder dick, läßt die Haare wachsen oder ausfallen, wie man es verlangt; Herr Mayer hat gegen alle Ereignisse des Lebens: Salben, Bulver, Effige, Seifen, Dele und Waffer.

Einen Gegenstand der negativen Parfüsmerie will ich hier nur kurz erwähnen, ob er zwar mehr zur Civils-Baukunst gehört. "Sidges inodores," waren in der Industries-Ausstellung von sehr verbesserter Art zu sehen. In Deutschland sehlt es noch sehr hierin. Wahrscheinlich ist man dort nicht gehörig belehrt, wie das "gaz hydrogene," eine "cause permanente de graves maladies" sei.

## 10. Chokolade und Buckerbäckermaaren.

Wer in Baris ein Buch fchriebe: "über den Ginfluß der Religion auf die Chofolade," der hätte feine Sathre geschrieben, sondern nur abgeschrieben. Seit ber Restauration ber Heuchelei werden aus Chokolade: Rreuze, Rosenfranze, Kruzifire und andere aeheiliate Symbole des Gottesdienstes verfertigt und verkauft, und man hört keine Miffionare gegen folche Entweihungen eifern! . . Doch laffen wir ben Pfaffen ihren einträglichen Galanterie-Sandel und betrachten wir. was aus Cacaobohnen Profanes bereitet wird. Man denke fich einen Papierbogen von der Größe des Moniteurs, aber viel enger gedruckt; aber gang angefüllt mit Wahrheiten; aber am Ende mit unwandelbaren Courfen, und am Anfange nach dem Titel mit einem Rupferstiche versehen, welcher ein großes Fabrikgebäude darstellt — und man hat eine typographische Borstellung von dem Brospektus. welchen der Chofoladenfabrikant Debauve im Louvre vertheilte. Herr Debauve ift fein gewöhnlicher Chofolademacher; er bringt Alles in Chokolade, und Chokolade in Alles: er chokoladifirt das ganze Bflan= zenreich. Aus vielen medicinischen Büchern und Journalen gieht er Stellen an, worin seine Fabrifate angepriesen worden. Dabei zeigt er sich so bankbar,

daß er alle Pariser Aerzte, die seine Chokolade ge= lobt, gleichfalls rühmt, und fie den Rranten als aute Praftifer empfiehlt. Er holt fogar eine Beweisstelle aus Rotebue's "Erinnerungen aus Baris." ber feiner Chokolade mit großem Lobe gedacht. Der Chocolat analeptique, préparé au salep de Perse, hat dem Fabrikanten felbst vor siebrehn Jahren in einer gefährlichen Krankheit das Leben gerettet. Er ift nicht blos analeptique, fondern auch béchique und confortatif. "Il a rendu en peu de temps la fraîcheur, les forces et l'embonpoint à des personnes qui ne crovoient jamais les recouvrer; il est en quelque sorte devenu pour elles une véritable fontaine de Jouvence." Er wird von einem berühmten Pariser Arzte den Gelehrten empfohlen, "qui veulent acquérir à peu de frais de l'embonpoint" (bie ehrlichen beutschen Schriftsteller mögen fich bas merken). Endlich wird zum Ruhme ber Salep-Chokolade das Beispiel des Herrn Dr. Butini in Genf angeführt, der sein hohes Alter von 87 Jahren nur dadurch erreicht, daß er, seit einer Krankheit, die ihn vor drei Jahren befallen, täglich zwei Taffen diefer Chokolade getrunken. Ferner fabrigirt Berr Debauve: Chocolat gommeux, béchique et pectoral, préparé au tapioka des Indes;

Chocolat stomachique; Chocolat carminatif à l'angélique; Chocolat avec arôme de café, qui est très-gracieux; Chocolat antispasmodique à la fleur d'Orange; Chocolat adoucissant au lait d'amandes; Chocolat au soconusco; Chocolat à l'arrow-root; Chocolat au lichen d'Islande; Chocolat vermifuge, préparé au semen contra; Chocolat tonique et emmenagogues à limaille de fer et à la canelle. Auch verfertigt er: Coquilles, coeurs, castagnettes, marrons, pastilles, cylindres, vases et plusieurs autres objects de formes agréables - alles aus Chotolade. Endlich: "les portraits chéris du roi et de la famille Royale," mit und ohne Banille das Pfund 10 Fr. 25 Cent. Herr Debauve hanbelt auch von den verschiedenen Arten, die Chokolade zu tochen, und bringt in Erinnerung, wie ehemals in Frankreich die Nonnen damit verfahren. Da diese nämlich des Morgens lange mit Beten zu thun hatten, kochten sie sich vorsorglich schon den Abend zuvor ihre Chokolade, und wärmten fie bes andern Morgens wieder auf. Diefe flösterliche Chokolade nannte man Chocolat à la Religieuse.

Auch mehrere Zuckerbäcker hatten ihre füßen Kunftwerke zur Ausstellung gebracht, und Kunftwerke sind sie allerdings zu nennen, da sie mehr für bas Ange als für ben Gaumen beftimmt find. Die Frangofen find zu loben, daß ihnen die Optit die erste aller Wissenschaften ift, und Akuftik die zweite. Der Adel eines Menschen zeigt fich darin, daß er im Hause der Sinne die obern Stockwerke bewohne, daß er Alles in Farben und Tone auflöse, feste Nahrungen in flüssige, flüssige in ätherische, ätherische in geistige verwandele. Herr Vernaut, Hoherpriester "au Temple de Pomone"... »qui après vingt ans d'utiles travaux, est parvenu à perfectionner les procédés de l'art du confiseur," hatte sein Museum mit den herrlichsten Bonbons geziert. Runftfreunde bewunderten befon= bers die pastilles d'Ambroisie, »qu'on a bien cherché à contrefaire, mais qu'on n'est point parvenu à imiter."

## II. Nachlese.

Ich will noch von einigen Gegenständen sprechen, die ich, in ihre Ordnung zu bringen, theils vergessen, theils nicht verstanden habe. Gar mannigsaltig sind die Bedürfnisse und Neigungen der Menschen. Nicht Alle haben sich bestimmte Organe zu fester Wohnstätte gewählt; sondern viele ihrer halten sich nach Landstreicher Art an den Sinnes-Gränzen auf. — Die Fächer, die schon längst mit dem Erröthen

abgekommen, find feit bem vorigen Sommer in Baris wieder Mode geworden. Die Mode zu erhalten, gab es ein unfehlbares Mittel; man machte die Fächer theuer. In der Ausstellung sah man beren von Schildfröte, die 700 Fr. kosteten. In heißen Sommertagen eine Reise nach Havre ober Dieppe, sich an der Seeluft zu erfrischen, fäme viel mohlfeiler zu stehen. Polichinel=Bamphre fah man oft auf Fächern abgemalt. Diefer beliebte Hanswurft wird auf alle mögliche Art bilblich daraestellt. Battist=Taschentücher wurden verkauft, in beren Zipfel Polichinel gestickt war. Andere Arten von Taschentüchern wurden unter dem Namen Andrinoples und Aladins in die große Welt eingeführt. . . Von einer neuerfundenen Composition werden falsche Sbelfteine (pierres adamantoides) verfertigt, die fehr schön sind. Man muß ein Renner fein und sie in die Sand nehmen, um sie von ben ächten zu unterscheiben. Sie werden nur barum nicht zu allgemeinem Gebrauche fommen, weil man im Pfandhause nicht damit erscheinen darf - ein Versammlungsort, den in Paris Frauen von ben höchsten Ständen in ihrem reichsten Schmucke befuchen . . . die guten Seelen, wie leicht fie zu befriedigen find! Gine beliebte Bandschleife, die eine Zauberhand im letten Sommer geschlungen, nennen

fie "parfait contentement." . . . . Boupart de Renflige, ein Tuchfabritant, hatte zwischen feinen Waaren fechs Gemälde aufgestellt, die fechs Fabrit-Gebäude nebst ländlichen Umgebungen, welche er in verschiedenen Departementen besitzt, vorstellten. Der Rönig, dem diese Bemälde wohlgefielen, hat fie von bem Eigenthümer zum Gefchenke angenommen. . . Gine Vorrichtung, Kranken in ihren Betten Dampf= baber zu machen, ist ein nütliches Werk. . . . Unter bem Namen "Caecographe," wurde eine Maschine gezeigt, vermittelft welcher Blinde in ganz geraben Linien schreiben können. Der einfache Apparat ist sehr zweckmäßig. . . . Bermittelst ber Glactometres und der Caséomètres fann man ben Grad ber Spitbüberei der Milchmädchen und Raffeeföchinnen auf das Genaueste bestimmen. Aber Frauen von Gemüth werden fich wenigstens der lettern nicht bedienen: denn die heilige Schrift fagt: du follst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er brischt. . . Allerlei Comeftibilien, auf eine neue Art behandelt, waren von größerm oder geringerm Ruten. 5 Pfund frisches Fleisch durch Austrochnen auf 1 Pfund 8 Loth reducirt, so wie auch gekochtes Rindfleisch in einer hermetisch verschlossenen Flasche aufbewahrt, soll fich lange erhalten. Dehl von Rartoffeln, Erbfen, Bohnen, und Nudeln davon, wurden zu Sparsuppen

empfohlen. . . . Die Kabrifation des Runkel= rüben = Ruders hat mit Navoleons herrschaft in Frankreich nicht aufgehört. Befonders wird ber Bucker gelobt, der aus der Fabrik des Berzogs von Ragusa kommt, so daß der Sturz Napoleons dem Marschall Marmont feinen Schaden gebracht. Das Geheimniß der berühmten Confitures de Bar, die man nirgends in Frankreich nachzuahmen weiß. foll nur darin bestehen, daß diese Confituren mit Runkel= rübensnrup bereitet werden. . . . Bäcker hatten neue Bersuche mit Brodarten zur Brüfung aufgestellt; man hat in Baris das beste Brod, aber fein autes. . . . Ein fehr schönes Schmucktästchen von natürlichen Bahnen, zur Nachtherberge für fünstliche bestimmt. zeigte der Zahnarzt Defirabode. Das ift der fühne Humorift, der fich im vorigen Jahre mit dem Galgen geneckt, indem er, um Aufmerksamkeit zu erregen. Abressen, gang in Form von Bankzetteln, vertheilte. Er hat bewiesen, daß ihm die Weisheitszähne fehlen. und das hat ihm heraus geholfen. . . . Bon dem por Rurgem entdeckten neuen Metalle, Palladium genannt, wie auch von Platina, maren schöne Debaillen zu sehen. Auch in Arnstall hat man Mebaillen gegraben, die das Ansehen von Berlmutter haben. . . . Eine fehr nütliche Erfindung find die Längemaße von feidenen Bandern, welche feit einiger

Zeit in Paris allgemein gebraucht werben. Auf ber einen Seite des Bandes ist das übliche metrische Maß in seinen kleinsten Abtheilungen, auf der andern Seite find die verschiedenen ausländischen Mage gezeichnet, fo daß man beide auf das Bequemfte mit einander veraleichen fann. Richt blos Schneider, Schufter. Waarenhändler bedienen sich dieser Mage, sondern auch Tischler, Zimmerleute, Maurer und andere Handwerker, die im Großen meffen. Die Parifer Schneider, wenn fie bas Maß zu einem Rleide nehmen, bedienen sich also nicht der in Deutsch= land üblichen knifternden Papierstreifen, in welche man mit der Scheere rathselhafte Zeichen schneibet, sondern gebrauchen bazu jene viel genaueren Bänder und tragen die gefundenen Größenverhältniffe in ein eigen bazu bestimmtes Buch unter bem Namen bes Runden ein. Dieses Buch ist ganz eingerichtet wie ein Bag-Register. Es muß bei dieser Gelegenheit ermähnt werden, daß die französische Polizei, welcher bas scharfe Augenmaß der Deutschen abgeht, den Reisenden, der einen Pag fordert, an einer Art Refrutenmaß abmißt. Un ber Granze, wo man seinen vaterländischen Paß gegen einen französischen vertauscht, wird das heimathliche Mag in das metrische gebracht, und ich habe in Strafburg die unschuldigften deutschen Frauenzimmer schamroth am metrischen

Pranger sichen sehen. Und der alte Vater Rhein (so hieß er, glaube ich, im Jahre 1814) schweigt zu solchem frevelhaften Thun! Aber was thut die Poslizei nicht aller Orten! Gleich der phthagoräischen Schule bringt sie alle Verhältnisse in Größen und Zahlen. Personen und Völker werden mit ihren Tugenden und Mängeln, mit ihrem Werthe und ihrem Preise addirt, nummerirt, subtrahirt, dividirt, einregistrirt, protokollirt, inventirt — als wäre der Her Erde gestorben, und die hinterlassene Menschheit sollte versteigert werden!



Ans meinem Tagebuche.

And of the section of

### Frankfnrt, den 29. April 1830.

Du närrisches weißes Buch, ich dachte nicht, dich je wieder zu sehen. Da bin ich, und jetzt plaudere ich wieder mit dir von alten und von neuen Sachen, und du hörst mich geduldig an und gibst mir Recht wie immer.

Krank sein, gesangen und gesesselt schmachten und Alles geduldig ertragen, bis der Thrann müde gesworden! Nein. Ein Mann von Ehre sollte sich schämen, krank zu sein länger als vier Wochen. Ich war es länger als ein Jahr. Wie lieben wir das Leben, das uns doch so wenig liebt und das wie ein gezähmtes wildes Thier seinen Herrn vergist und hinausspringt in's Freie, sobald es den Käsig offen sindet.

Und was gewinnt man babei? Späte Leiden erfrischen die Seele nicht mehr. Es ist fein Gewitter,

bas den Durft der jugendglühenden Natur löscht — es ift der Herbstwind, der herabjagt, was noch grün an den Bäumen war; alles raschelt und ächzt wie die Brust eines Sterbenden, und die welke Erinne-rung wird im Sturme zerstreut.

Einst in schönern Jahren . . . ich hatte mich einer Rose genaht und mich tief verwundet an ihren Dornen — da rettete eine Krankheit meine Seele. Und als ich aufstand, war auch die Natur genesen. Weggeschmolzen war der Schnee, mein Schmerz und der Jorn. Ich hatte Alles vergeben, Alles vergessen. Weine Brust war offen wie die Säulenhalle eines Tempels, und der Frühling lustwandelte in mir, wie ich in ihm. Und jetzt! die Genesung und der Frühling haben sich wieder begegnet; aber es ist ganz anders. Ich din nur etwas munterer geworden, weil ich ein verdrießliches Geschäft beendigt.

Sind das grüne Bäume? Ift das Himmelsblau? Ift das Abendroth? Ach ja, es ift ganz artig gemalt und auch sehr ähnlich; ich habe das Original gekannt.

Einst war mir die Nachtigall die Rose der Luft. Mir dufteten ihre Töne und blutlockende Dornen verwundeten das entzückte Ohr. Jetzt höre ich sie nur noch und mit wahrem Bergnügen. Die Christgeschenke des Frühlings lagen hellerleuchtet vor mir und ich war unentschlossen wie ein Kind, was ich zuerst genießen, zuerst mir aneignen sollte. Ich zögerte zu wünschen. Dort das Wäldchen, hier das Thal, den Berg drüben, die Mühle, den Wassersturz? Jest kann ich bedenken und wählen.

Der Frühling, die Nachtigall, das Morgenroth, des Mädchens holder Blick — es ist Nichts. Alles ist die Jugend. Die Welt ist ein Spiegel, was hineinschaut, schaut heraus. Er gibt euch nur zurück, was ihr ihm geliehen, er dankt euch nicht mit einem Lichtstrahle ärmlicher Zinsen. Ja wer ihn durchsschauen könnte, wer es vermöchte die Folie des Lichtes abzustreisen! Die Welt ist hinter dem Leben; aber wo endet das Leben? Die Welt ist Nichts.

Die Jugend — es ist ein dunkles Wort. Wir alten klugen Leute sprechen es aus und verstehen es nicht. Ein Traum der vorigen Woche ist uns heller. Und gut, daß es so ist; gut, daß wir im Alter die Jugend vergessen, denn wäre es anders, es wäre schlimm, es gäbe Zweisel, die uns zu Tode quälten.

Für welches Lebensalter bestimmt uns benn die Geburt? Für welches bilden wir uns heran? Für welches erziehen wir unsere Kinder? Habt ihr je darüber nachgedacht? Ich zweifle. Für alle! Ja, so sollte es sein, aber so ist es nicht. Der Knabe

wird dem Jünglinge, der Jüngling dem Manne, der Mann dem Greise aufgeopfert. Und will der Greis, nachdem seine Freiheit überreif geworden, sie endlich genießen und leben für das Leben, kömmt die Religion und sagt: nicht so, alter Junge, die Schule ist noch nicht aus, das Leben kömmt erst nach dem Tode, der Sarg ist die Wiege deiner Freiheit. Die Religion? Nein, wir wollen nicht lügen und nicht heucheln. Die Kirche sagt's, diese Abenteurerin, die unter hundert Namen und Gestalten durch die Welt zieht und den Leichtgländigen vorlügt sie habe zwei Königreiche, eines da oben, die Freunde zu bezahlen, die ihr Geld geborgt, und eines da unten, die zu züchtigen, die ihr hart und mißstrauisch kein Kredit gegeben.

Was berechtiget uns, das blanke Gold der Jugend dem blassen trügerischen Alter darzuleihen, das hohe Zinsen verspricht, weil es aller Schuldscheine lacht und sich nicht scheut Bankerott zu machen?

Wir leben immer nur für die Zukunft, ewiges Stimmen und nie beginnt das Concert. Ein Wechsel wird mit dem andern bezahlt; es ist eine Liederlichsteit ohne Gleichen. Die Zinsen blasen das Kapital auf, und Thoren, welchen nie das baare Geld des Lebens lacht, halten sich für reich, wenn der Lust=

ballon ihrer Hoffnungen recht hoch steigt. Wo nur das hinaus will! Lieber Gott, du bist doch sonst so gut, rede einmal, sei nicht verschwiegen wie ein Diplomat, sage uns, wo das endlich hinaus will.

Ihr könnt es gedruckt lesen: von allen Menschen, die geboren werden, stirbt fast die Hälfte in der Kindheit; das Jünglingsalter erreichen weniger als die Hälfte, bis zu dem fünszigsten Jahre, dis zu dem Alter, wo man für Arbeiten, Mühen, Entbehrungen zu ernten anfängt, gelangt weniger als ein Drittheil, und dem Wohle dieses kleinen Drittstheils werden zwei große Drittheile aufgeopfert! Den Jungen gehört die Welt und die Alten bewirthschaften, benutzen und beherrschen sie. Estern, die Schule, Erziehung, der Staat, Alle sorgen nur für die Hochbejahrten, und die Jugend ist verdammt, die Magd des Alters zu sein!

Die alten klugen Leute sprechen von der Leidenschaft der Jugend und von ihrer eigenen herrlichen Erfahrung. Aber die Leidenschaft, die jedem Alter angemessen, ist seine Bernunft. In jedem Alter glauben wir vernünftig zu sein und sehen die Bernunft des verslassenen Alters als Leidenschaft an. Und die Erfahrung macht unruhig, unglücklich, denn sie lehrt uns nur die Ausnahme von der Regel.

Die Regel zu kennen, braucht man keine Erfahrung, die lehrt das Buch und das eigene Herz. Nur der Unerfahrene hat Necht, nur er ist glücklich. Darum glaubet der Jugend; was die Jugend glaubt, ist ewig, euer Wissen aber vergeht.

Und die Natur in ihren Menschengesetzen ist nicht vernünftiger und gerechter, als der Mensch in seiner Freiheit. Nicht die unerfüllten Bünsche meiner armen Brüder schmerzen mich, mich betrübt, daß die Ersüllungen kommen, wenn der Bunsch, der sie gerusen, schon längst begraben ist.

Das Kind möchte herumspringen: es muß in ber Schule bleiben und Lateinisch lernen. Der Jüngling darf hinaus in's Freie: da sitzt er in der Kammer beim Schattenrisse der Liebsten und seufzt. So lange wir reiselustig, haben wir kein Geld: wenn wir reich geworden, sind wir alt und bequem, wir spielen Boston und unser Casino lockt uns mehr als Rom und Neapel. Dann kommen die Freundinnen unserer Nichten, herzen und küssen den lieben Onkel, trippeln ihm undarmherzig auf seine gichtischen Füße und stören ihn im Mittagsschlase. Satanskinder! warum seid ihr nicht dreißig Jahre früher gekommen, da der Onkel noch ein Nesse war, nach dem Essen nicht schlief, sondern trank und das Podagra nicht

hatte? Lacht nicht, lacht nicht! Ich habe Neffen, bie werben mich rächen.

Ms Knabe hatte ich einen Wunsch, so heiß, wie keinen seitbem. Es war ein Sübelchen zum Tabacks-räumer dienend, das ich bei einem andern Knaben gewahrte. Ich hatte eine schlassos Nacht darüber. Jetzt könnte ich solcher Säbelchen in Duzenden kausen, aber ich mag sie nicht. Sie könnten vor meinen Füßen liegen, ich würde sie nicht ausheben. Dafür habe ich andere Gelüste, und ich möchte rasend werden, benke ich daran, daß mir vielleicht später alle diese Sachen kommen, wenn sie mir gleichgültig geworden.

Robert, ober der Mann, wie er sein sollte, verschaffte mir von meinem Hosmeister eine Ohrseige, die ich heute noch spüre. Diesen Robert hatte ich mir zum Muster genommen; ich wollte ein Arzt werden wie er, der unentgeldlich heilte, aber noch viel tugendhafter als er. Wegen Alara du Plessis und Alairant versämmte ich meine Uebersetzung im Döring und mußte die Bank hinunter rücken, und über die Leiden der Hardenbersgischen Familie habe ich mehr geweint, als später über meine eigenen. Ach, seitdem hat sein Kummer, noch so groß, mein Brod benetzt, wie damals die Thränen den Apfel benetzten, an dem

ich lesend aß und den mir die Ohrseige aus der Hand warf! Und jetzt! bin ich so glücklich, daß mir Einer Ohrseigen gibt, weil ich lese und liebe? Wer störte mich? doch still — ich verspreche es dir, guter Lasontaine, nie, nie will ich dich kritisiren!

#### II.

#### Frankfurt, den 30. April.

Rostbar ift ein Brief. den Göthe auf einer Reise nach der Schweiz aus Frankfurt an Schiller geschrieben. Wer ihn ohne Lachen lefen kann, ben lache ich aus. Göthe, ber an nichts Arges benkt und im Schooke des Friedens ruhig und guter Dinge lebt, entbeckt plötlich in der Residenz seines Lebens beutliche Spuren von Sentimentalität. Er= schrocken und argwöhnisch, wie ein Polizeidirektor, fieht er darin demagogische Umtriebe des Herzens bemagogische Umtriebe, die, als gar nicht real, fon= bern nebuliftischer Ratur, ihm noch verhaßter fein muffen, als Knoblauch, Wanzen und Tabact= rauch. Er leitet eine ftrenge Untersuchung ein. Aber — es war noch im achtzehnten Jahrhundert nicht ohne alle Gerechtigkeit und bedenkend, daß ihm boch auf der ganzen Reise Nichts, gar Nichts "nur Borne's Gef. Schriften, III.

irgend eine Art von Empfindung gegeben hätte." findet er, bag, mas er für Sentimentalität gehalten, nur eine unschuldige wissenschaftliche Bewegung gewesen sei, die ein leichtes Kunftfieber zur Folge hatte. Die Gegenstände, welche das Blut aufgeregt, seien fum bolisch gewesen. Für Zeichen bürfen sich aute Bürger erhiten, aber nicht für das Bezeichnete. Darauf wird das Berg in Freiheit gesett, versteht sich gegen Kaution, und es wird unter Polizei-Aufficht gestellt. Doch will Göthe die Sache nicht auf sich allein nehmen; er berichtet an Schiller. als feinen Juftizminifter, darüber und bittet ihn gehorfamft, das Phanomen zu erflaren. Schiller Lobt Gothe wegen seiner Achtsamkeit und seines Gifers. beruhigt ihn aber und fagt, die Sache habe Richts au bedeuten.

Dieser Eriminalfall ift wichtig und ich wünschte, Jarke in Berlin behandelte ihn mit bemfelben Geiste, mit dem er in Hitzig's Journal Sands Mordthat besprochen.

Die Briefe ergötzen mich blos, weil sie mir Langeweile machen. Etwas weniger langweilig, würden sie mich entsetzlich langweilen. Wären sie gefällig, was wär's? Schiller und Göthe! Aber daß unsere zwei größten Geister in ihrem Hause, dem Baterlande des Genies, so Nichts sind — nein, weniger als Nichts, so wenig — bas ist ein Wunder, und jedes Wunder erfreut, und wäre es auch eine Berwandlung des Goldes in Blei.

Wasser in Liqueurgläschen! Ein Brieswechsel ist wie ein Chebund. Die Stille und die Einsamkeit erlaubt und verleitet viel zu sagen, was man Andern verschweigt, ja was man mittheilend erst von sich selbst erfährt. Und was sagen sie sich? Was Niemand erhorchen mag, was sie sich auf dem Markte hätten zuschreien dürsen.

Anfänglich schreibt Schiller: "Hoch wohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimrath!" Nun, diese Etikette hört freilich bald auf;
aber es dauert noch lange, die Schiller Göthe's Hochwohlgeburt vergißt, und nur einmal in zehn Jahren
ist er Mann genug, ihn mein Freund, mein
theurer Freund zu nennen. Göthe aber vergißt
nie seine Lehnsherrlichkeit über Schiller, man sieht
ihn oft lächeln über dessen Zimmerlichkeit und ihn
als einen blöden Buchdichter gnädig und herablassend
behandeln. Er schreibt ihm: mein Werthester,
mein Bester.

Welch ein breites Gerebe über Wilhelm Meifter! Quel bruit pour une omelette! "Es sieht zuweilen aus, als schrieben Sie für die Schauspieler, da Sie doch nur von den Schauspielern schreiben wollen" — tadelt Schiller. Auch findet er unzart, daß Wilhelm von der Gräfin ein Geldgeschenk ansnimmt. Bei Göthe aber sinden sich immer nur Maitressen oder hommes entretenus; wahre Liebe kennt er, erkennt er nicht und läßt sie nicht gelten. Der dumme Schiller! Ist nicht Wilhelm Meister ein bloser Bürger, der keine Ehre zu haben braucht? —

Mich ärgert von solchen Männern das pöbelhafte Dekliniren der Eigennamen. Sie sagen: die Humsboldtin, sprechen von Körnern, Lodern, Lavatern, Badern. Auch bedienen sie sich, am meisten aber Schiller, einer zahllosen Menge von Fremdwörtern, und das ganz ohne Noth, wo das deutsche Wort viel näher lag. Stagnation, consvenient, avancirt, incalculabel, Obstakeln, embarrassiren, retardiren, Desavantage, Arrangements, satissacirt, Apercüs, Destresse, Tournüre, repondiren, incorrisgibel. Und solche Männer, die in ihren Wersen so reines Deutsch schreiben! Ist das nicht ein Beweis, daß ihnen Leben und Kunst getrennt war, daß ihr Geist weit von ihrem Herzen lag?

Söthe's Lieblingsworte find: heiter, artig, wunderlich. Er fürchtet fogar sich zu wundern; was ihn in Erstaunen setzt, ist wunderlich. Er gönnt dem armen Worte die kleine Ehre der Ueberraschung

nicht. Er scheut alle enthusiaftischen Abjektive; — man kann sich so leicht dabei echauffiren. —

Wie freue ich mich, daß der Conrector Weber, der in den kalten Berliner Jahrbüchern den neuen Göthe mit brühheißem Lobe übergossen, nicht mehr in Frankfurt ift, sondern in Bremen vergöttert. Er ist ein starker, kräftiger Mann, und wenn er mich todtschlagen wollte, ich könnte es ihm nicht wehren.

— Mensch, du elender Sclave deines Blutes, wie magst du nur stolz sein? Du armes Schifflein auf diesem rothen Meere steigst und sinkst, wie es den launischen Wellen beliebt, und jede Blutstille spottet deiner Segel und deines Steuers! Der Puls ist der Hammer des Schicksals, womit es Könige und Helden schwert, sie zu befreien, und große und kleine Gedanken und schwert, nud stumpse Empfindungen. Du König im Purpurkleide, wer kann dir widersstehen? . War ich doch gestern weich wie Muttersliebe und heute spotte ich die deutschen Götter weg und schnarche in ihren Tempeln!

# îп.

## Frankfurt, ben 1. Mai.

Ich lefe in ber Zeitung: Brubhomme, ber älteste der frangösischen Journalisten, sei gestorben. Ich kannte diesen Mann, ich habe ihn oft befucht. Er sprach viel: aber weniger achtsam hörte ich auf das, was er fagte, als ich achtsam in feinem Ge= fichte las, das, kalt und grau wie ein Leichenftein, die verwitterte Inschrift trug: geftorben 1794. Im Anfange der Revolution schrieb er das meist= gelesene, meistverbreitete Blatt, l'ami du peuple, bas in eine gefährliche Octavform die ungeheuersten Grundfate zusammendrängte. Wie er mir erzählte, wurden vierzigtausend Exemplare davon verkauft. Wenn Brudhomme von jenen Tagen sprach, wo die Freiheit jung und er ein Mann in feiner Stärfe war, flackerte fein niedergebranntes Auge hoch auf und feine gerbrockelte Stimme befam wieder Gulle und Kraft. Redete er aber von fpatern und von ben neuesten Zeiten, bann sprach er so mube, verdroffen und schläfrig, daß es unbehaglich war, ihn anzuhören. Bon Freiheit in einer constitutionellen Monarchie hatte er gar feine Vorstellung, er war ein absoluter Republikaner. Der republikanische Ab= solutismus ist noch verderblicher, als der monarchische: man kann diesem durch Rube und Gehorsam ausweichen, jenem aber nicht; benn die Rube, eine Tu= gend des Unterthanen, ift ein Verbrechen des freien Bürgers. Aber der Republifanismus ift verzeihlicher als der Monarchismus; benn bei ihm ist nur Wahn. was bei dem andern selbstbewußte Schuld ift. Die Franzosen waren nach einer langen Wanderung burch heiße, dürre Jahrhunderte an das wilde Meer ber Freiheit gekommen. Durstig und verschmachtend. fturzten fie fich mit glühenden Abern hinein, tranfen. erfrankten und ertranken. Aber ber Despotismus erhitzt fich durch schnöde Luft auch in der blühendsten Landschaft, leibet an unauslöschlichem Durfte, und trinkt und trinkt, bis er Blut trinkt.

Auf folgende Weise hatte ich die Bekanntschaft des Prudhomme gemacht. Im Herbste 1819 kam eines Tages ein Herr zu mir, der sehr leicht und windig aussah. Er freute sich ungemein, einen publiciste distingue und spirituel gleich mir kennen

gu fernen, und machte mir die Mittheilung, man wünsche ein neues Nournal zu gründen, das ich rebigiren folle, und fragte mich, ob ich bazu geneigt ware? Der Herr schien mir fehr wenig Bilbung au haben, seine politische Religion kam mir nicht aufrichtig vor und er war nicht arm. aber ärmlich gekleidet, was in Paris nicht ohne Bedeutung ist. Unter dem langen Mantel des Liberalismus glaubte ich den Pferdefuß der Bolizei zu feben. Das machte mir aber um so größern Spaß, mich mit ihm einzulassen. Ich fagte: so Etwas würde ich mit Ber= gnügen übernehmen. Darauf erbot er sich, mich zu einem berühmten Journalisten zu führen, mit dem ich mich über die Sache näher besprechen solle, und er brachte mich zu Brudhomme. Dieser bohrte fünfzig, hundert Fuß tief in meine Bruft hinab, als wollte er einen artesischen Brunnen graben, und meine Gefinnung sprang klar und hoch empor. Er fragte mich, in welchem Geiste ich das Blatt zu schreiben gedächte? ich erwiederte: in liberalem. Da schüttelte er den Ropf und meinte, das sei nicht beftimmt genug. Man muffe fich genauer verftändigen und die Grundfate nett aufftellen - nett, bas war sein Wort. Aber von dieser Nettigkeit war ich ehrlicher Deutscher fein Freund und in meinem Bergen gab ich das Unternehmen, womit es auch vielleicht

nicht ernst gemeint war, gleich auf. Der Mann hatte eigentlich Recht: ich verstand aber damals die Sache noch nicht. Die deutsche Ehrlichkeit ist groß, alt und unverwüftlich wie eine Pyramide; aber fie liegt in einer Bufte und ift die Wohnung des Todes. Der Deutsche benkt, auch im politischen Meinungs= streite kame es barauf an, für die Wahrheit zu kämpfen und das zu fagen, was man für recht und billig halt. Er vergißt ganz, daß es ein Krieg ift wie ein anderer und daß nicht genug sei für die gute Sache zu tämpfen, sondern daß man auch für die Mitstreiter sorgen muffe. Diese muffen ange= worben, versammelt, ausgerüftet, ermuntert und be= lohnt werden. Wir halten feine Partei. Der Frangofe lobt und begünftigt Jeden, der auf feiner Seite. und tadelt und beschädigt Jeden, der ihm gegenüber steht. Hierdurch vermehrt und verstärkt er nicht blos feine Bartei, fondernier zwingt auch Alle, die biefer heimlich entgegen find, ihre Teindschaft offen zu erflären und felbst Bartei zu bilden. Darum erreichen die Franzosen Alles und wir bringen es zu Nichts. Gine Zeitung ift uns nur ein fritisches Blatt, für Die politische Wiffenschaft bestimmt. Eine politische Handlung, ein politisches Ereigniß fritisiren wir wie ein Buch, ein für alle Mal, und schweigen bann ftill. Ueber die nämliche Sache täglich zu sprechen,

das fommt uns fo langweilig und abgeschmackt vor. als wollten wir das nämliche Buch alle Tage von neuem regensiren, und in unserer thörichten Berblenbung machen wir uns über die "ftereotype Bo= lemit" der französischen Journale lustia. Wir vergeffen gang, daß ein politisches Blatt eine Art Regierung übt, die nie ftille fteben barf, wenn sie nicht geftürzt sein will. In solchen Frrthumern befangen war ich noch, als ich mit Brudhomme unter= handelte. Ich fagte: ich würde loben, mas löblich. tadeln, was tadelnswerth ist, und ich that mir auf. meine germanische Tugend viel zu aut. Man verlangte aber von mir, daß ich unsere Freunde loben. unsere Feinde tadeln solle, sie möchten thun, was fie wollten — und man hatte Recht. Ich war da= mals noch ein blutjunger Deutscher. Im Befreiungs= friege mit taufend Andern zu gleicher Stunde geboren. war ich Taufendling erft fünf Jahre alt. von allen den Taufendlingen bin ich einer der We= nigen, die übrig geblieben und die ihre Zeit fortpflanzen werden! Es ist recht betrübt.

Ob ich nun zwar den Zeitungsplan gleich, und Prudhomme mich bald aufgegeben hatte, verließ mich mein Journalmäkler und politischer Auppler darum doch nicht. Er besuchte mich ferner und führte mich mehrere Male zu einem Restaurateur, wo er

für mich gablte. Ich ließ mir bas Alles fehr aut gefallen und schmecken. Gines Tages lernte ich bei Tische einen Deutschen kennen, mit dem ich mich unter andern auch von politischen Dingen unterhielt. 218 diefer weggegangen mar, machte mir mein Gaft= freund die gärtlichsten Vorwürfe, daß ich so unvorsichtig sein könnte, an öffentlichen Orten, wo die Spione nie fehlten, über die Regierung zu sprechen. Es dürfte mich keineswegs sicher machen, wenn ich beutsch spräche, denn es gabe auch Spione, die deutsch verständen. — Was! Spione unter den Deutschen! Deutsche unter Spionen! Das ift eine niederträchtige Berläumdung! - Ich hätte dem französischen Rerl die Flasche an den Ropf werfen mögen; aber gut, daß ich es nicht gethan und daß ich diesen kleinen patriotischen Monolog blos leise in mich deklamirt. Denn als ich einige Jahre später ein anderes Mal nach Paris ge= fommen, lernte ich manchen beutschen Spion kennen. Ein solcher, der mich oft besuchte, fam eines, Tages zu mir, setzte sich vor dem Kamine nieder und wärmte sich behaglich. Er hatte kein Holz im Saufe, er brauchte keines, weil er im Palais-Ronal Mr. 13, wo er spielte, Tag und Nacht freie Beigung hatte. Nachdem er sich durchwärmt, machte er ein faltes Gesicht und fagte, er hatte etwas mit mir gu sprechen. Ich fiel ihm augenblicklich in das Wort

und fragte ihn, ob er mir nicht auf furze Reit vierhundert Franken leihen könne? Ich wollte ihm nämlich zuvorkommen, weil ich vermuthete, er habe die Absicht, Geld von mir zu borgen, ein Antrag, ben ich in Paris oft zu erdulben hatte, ob er mich zwar nie erschütterte. Aber er erwiederte: Geld haben fei bei ihm ein Berbum, bas im Inditativ feinen Brafens habe, fondern blos ein Berfectum und Juturum. Er komme, mir einen Vorschlag zu machen. Die frangösische Armee wäre gegenwärtig in Spanien beschäftigt, und es sei jetzt der aunstigfte. Augenblick etwas auszuführen. Es lebten in Baris dreißigtausend Deutsche, zumeift tüchtige Handwerks= bursche — er vergrößerte die Zahl nach bekannter Art der Verschwornen, um mich zu locken und mir Muth zu machen. Wir, er und ich, wollten jetzt, ba uns Nichts hindern könne, an der Spite ber beutschen Handwerksburschen nach Deutschland ziehen und Alles über den Saufen werfen, zuerst Breugen. Als ich merkte, daß er kein Geld von mir verlangte, fondern blos meinen Beiftand, Preugen zu erobern, erheiterte sich mein finsteres Gesicht, und ich antwor= tete ihm vergnügt: Der Einfall sei herrlich, ich wäre babei; an gutem Erfolge sei nicht zu zweifeln, ba unsere Sandwerksbursche zu fechten gewohnt wären. Rur hätte ich jett unglücklicher Weise einen ftarten

Schnupfen, er solle einstweilen vorausziehen, ich würde mit der Mallepost nachkommen.

Stand dieser Narr und Schuft im Solde der französischen Polizei? Ich glaube es nicht; denn diese ist nicht so albern. Wahrscheinlich war er Spion einer deutschen Macht, die damals in Paris den Demagogen, oder die sie dafür hielt, sehr aufpaßte und manches schöne Tausend Thaler auf solche Erbärmlichkeiten wendete.

#### IV.

Frankfurt, ben 3. Mai.

Wie ich im Jahre 1819 veranlaßt worden, nach Paris zu reisen, welchen Eindruck diese schöne und merkwürdige Stadt damals auf mich gemacht, und wie ich dort aufgenommen worden, das will ich auch niederschreiben, ehe es meiner Erinnerung ent= ichwindet. Sind doch meine Angelegenheiten nicht blos die meinigen; find doch meine Gesinnungen die von Millionen Andern, die froh sind, wenn sich ein Fürsprecher findet der sie ausspricht. Wie Frosche. Spinnen, Sunde und die Thiere überhaupt der Natur näher stehen als ber königliche Mensch auf scinem Throne, und darum das Wetter, ja bedeutenoften Beränderungen und Rrankheiten Natur inniger fühlen und, ehe fie noch eintreten, voraus empfinden und anzeigen: so gibt es auch Menschen, die gerade, weil sie niedrig stehen in der bürgerlichen Gesellschaft, mit der Geschichte inniger verbunden find und die Witterung der Zeit. die Bölferfturme und Rriege von weiterer Ferne tommen sehen und fie früher fühlen, als es selbst die Berrscher, Bornehmen und Mächtigen vermögen, die in ihrem Egoismus gefangen, nicht eher erfahren was sich brauffen begibt, als bis die Welt an den Pforten ihrer Selbstsucht pocht. Zu biefen Menschen gehöre ich auch. Was feit einer Reihe von Jahren mir geschah, geschah der Welt: was Staaten. Bölfern. Fürsten begegnete, begegnete mir selbst. Die Beschichten betrafen mich nicht, fie brachten mir feinen Bortheil und keinen Schaden, fie erhoben mich nicht. warfen mich nicht um und rückten mich nicht vom Blate: aber ich spürte sie in meinen Nerven. Diese Sumpathie gibt mir in politischen Dingen eine große Reckheit der Ansicht und einen Prophetenstolz, der mich lächerlich machen würde, wenn ihn die Leute fennten. Ich gehöre gerade nicht zu ben Menschen, die sich auf ihren Berstand viel einbilden, ich halte mich für gar nicht pfiffig und gebe gern zu. baß jeder Schnurrjude mich zwanzigmal im Tage überliften fann. Römmt mir aber ein Minifter und sagt, er wäre klüger als ich, so lache ich ihn aus. Seit fünfzehn Jahren ist Nichts geschehen, auch bas Ueberraschendste nicht, das ich nicht vorhergewußt,

bas ich nicht vorhergesagt habe. Hätte ich meine Brophezeihungen dürfen drucken laffen, man würde mich angestaunt haben, ich wäre gewiß Sofprophet, vielleicht gar Simultanprophet der heiligen Allianz geworden, und diefe hatte mich, um Alles beffer übersehen zu können, ohne Zweifel recht hoch placirt. Den Tod der heiligen Allianz felbst hatte ich der Wäscherin eines Legationsrathes auf das Bestimmteste porhergesagt und mich dabei nur um so viele Jahre geirrt, als fie früher gestorben als ich erwartet hatte. Das habe ich gethan: die Staatsmänner aber haben Nichts vorhergewußt. Diefes schließe ich nicht daraus. daß fie nicht davon gesprochen, keineswegs; benn fie verschweigen nicht blos, was sie nicht wissen, sondern auch fehr oft, was sie wissen. Ich schließe es baraus: weil fo manches unfern Ministern Berberbliche und Berhafte, das eingetroffen, burch ihre thätigen Mittel und Rathschläge gerade herbeigeführt worden.

Minister sollten feine Canaillen sein, die den Mantel nach dem Winde hängen; aber so sind unsere nicht. Sie sind vielmehr halsstarrige Catone, die lieber das Dach über sich zusammenstürzen lassen, als daß sie baufällige Grundsätze räumten. Sie machen sich über die politischen Schwärmer und deren Buchprincipien lustig und haben keine Ahnung davon, daß sie selbst solche Schwärmer und Ideo-

logen sind, nur darin verschieden, daß sich jene für neue, sie selbst aber sich für alte Ideen begeistern. Welche Schwärmerei ist aber die gefährlichste, welche wird schlimmer getäuscht? Zukunft und Vergangensheit sind beide Nicht-Existenzen; doch was nicht ist, kann werden, was war, ist für immer gewesen. Man kann einen Menschen, der noch nicht lebt, machen; aber einen Menschen, der gelebt hat, ruft keine Kunst, schleppt keine Gewalt aus dem Grabe zurück.

Und wenn auch unsere Staatsmänner einmal erkennen, was die Zeit will und daß sie darf und kann, was sie will, so macht sie das in ihrer Handslungsweise doch nicht klüger. Dem Unvermeidlichen suchen sie so lange als möglich auszuweichen, denn sie meinen: Zeit gewonnen, Alles gewonnen. Aber verliert denn der Feind die Zeit, die ihr gewinnt? Der junge Löwe wächst im Käsig wie im Freien, und kömmt einmal der Tag, daß ihr ihm die Thüre öffnen müsset, dann springt er um so größer, um so stärker, um so grimmiger heraus und wird es euch wahrlich nicht danken, daß ihr die Wärter seiner Jugend waret.

Was ift feit fünfzehn Jahren burch unfere weisen Staatsmänner, biese Hochschüller ber französischen Revolution, die beim Examen alle durchgefallen und

feine Doktoren wurden, nicht alles Tolles geschehen! Sie haben Napoleon gestürzt — nicht im Rausche des Sieges, unter dem Durste der Rache, nicht von der günstigen Gelegenheit überrascht; nein, sie hatten zwei Jahre Zeit, zur Besonnenheit zurückzukehren, und sie ließen ihn untergehen. Ich hatte ihnen alle mögliche Unklugheit zugetraut, aber das überslügelte meine Sindildungskraft; es ist das Mährchen von der Dummheit. Napoleon war der letzte Monarch, mit ihm ist die monarchische Regierungskunst ausgegangen und jetzt herrschen die Natur-Elemente der bürgerlichen Gesellschaft so demokratisch, als es ein Jakobiner nur wünschen mag.

Griechenland ift frei, seine Freiheit und Unabhängigkeit sind anerkannt, und dieses haben die Griechen am meisten den Leidenschaften ihrer Gegner zu verdanken. Diejenige Macht, welche Rußlands Bergrößerung und darum den Sturz des türkischen Reiches am meisten fürchtet, hat am meisten gethan, jene und diesen herbeizussühren. Sie intriguirten, sie zögerten, sie haben Zeit gewonnen. Der russischtürkische Krieg hat den irländischen Katholiken und englischen Juden die Emancipation und den Benetianern ihren Freihasen verschafft, welches Letztere auch seine eigenen Folgen haben wird. Don Michel wurde belohnt und angetrieben, die Constitution des Landes umzuftoffen; ja, hatte ein Schneibergefelle die portugiefische Rrone geftohlen - gegen bas Berfprechen, feine Freiheit auftommen zu laffen, hatte man sie ihm auch verbürgt. Wenn aber Don Michel, was Gott verstatten möge, noch zwei Jahre regiert und wenn der geflickte Ronig von Spanien feinen absoluten Thron noch zwei Jahre von Strafenräubern bewachen läßt, dann wird ber constitutionelle Geist in der Halbinsel größere Fortschritte gemacht haben, als es in zehn Jahren unter der Herrschaft des Kortes geschehen wäre. Ihrannen find in unfern Tagen die gefährlichsten Freiheits= prediger. Und so findet sich — wie wunderbar! daß gerade diejenige Macht, die feit vierzehn Jahren Alles, was die Farbe der Freiheit trägt, mit dufterem, glühenden Saffe verfolgt, daß gerade fie für deren Entwickelung und Befestigung am meiften gethan. Wir wollen unsere Feinde lieben, unsere Freunde haben uns oft beschädigt.

Wer Gesichte haben will, barf nicht sehen; ber äußere Sinn tödtet den innern. Die Staatsmänner wissen und sehen Nichts voraus, weil sie zu viel wissen, sehen und hören. Sie bekümmern sich zu viel um das Einzelne, besonders um die Einzelnen. Das Trommeln und Schießen unserer kriegerischen Zeit betäubt die Horchenden; der Harthörige hört

unter Geränsch am besten. Hardenberg, der einsige liberale Staatsmann, den Deutschland seid fünfszehn Jahren hatte, war taub. Das hat wahrhaftig seinen Zusammenhang. Hardenberg war ein guter Staatsmann, weil er nicht zum Polizeis Minister taugte. Die Polizei! die Polizei!

#### Frankfurt, ben 4. Mai.

Schiller wünscht die Chronologie von Göthe's Werken zu kennen, um baraus zu sehen, wie fich ber Dichter entwickelt habe, welchen Weg fein Beift ge= gangen fei. Er spricht von bessen analytischer Beriode. Ihm wird die gebetene Belehrung, und darauf anatomirt er seinen hohen Gönner kalt wie ein Prosektor, aber bei lebendigem Leibe, und hält ihm, unter dem Schneiden, Vorlesungen über seinen wundervollen Bau. Göthe verzieht keine Miene dabei und erträgt das Alles, als ginge es ihn felbst nichts an. Er schreibt seinem Zergliederer: "Zu meinem Geburtstage, ber mir diese Woche erscheint. hätte mir fein angenehmeres Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaft= licher Sand die Summe meiner Existen gieben." Und jetzt bittet er Schiller, ihn auch mit dem Gange feines Geistes bekannt zu machen. Das Alles ift um aus der Saut zu fahren! Freilich hat das Genie feine Geheimnisse, die wir Andern nicht fennen, noch ahnen. Aber ich hätte es nicht gedacht, daß es Art bes Genies mare, fo fich felbst zu beobachten, fo sich felbst nachzugehen auf allen Wegen, von der Laufbank bis zur Krücke. Ich meinte, das mahre Genie sei ein Rind, das gar nicht wisse, was es thut, gar nicht wiffe, wie reich und glücklich es ift. Schiller und Göthe fprechen fo oft von dem Wie und Warum. daß fie das Was darüber vergeffen. Als Gott die Welt erschuf, da wußte er sicher nicht so deutlich bas Wie und Warum, als es Göthe weiß von feinen eigenen Werken. Wer göttlichen Geiftes voll. wer, hineingezogen in den Kreis himmlischer Ge= banken, fich für Gott den Sohn hält - weicht auch bie feste Erde unter seinen Schritten - ber mag immer gefund fein, nur verzückt ift er. Aber für Gott den Bater? Rein. Das ift Hochmuth in feinem Falle, das ift Blödfinn. Richts ift beleidigender für den Leser, als eine gewisse Ruhe der schriftstel= lerischen Darstellung; denn sie setzt entweder Gleich= gültigfeit ober Gewißheit zu geftalten voraus. Co mit durrem Ernste von sich selbst zu reden, ohne Eigenliebe, ohne Warme, ohne Kindlichkeit, bas scheint mir - ich mag bas rechte Wort nicht finden.

Wie ganz anders Voltaire. Seine Citelfeit macht uns ihm gewogen. Wir freuen uns, daß ein Mann von so hohem Geiste um unser Urtheil zittert, uns schmeichelt, zu gewinnen sucht.

Die Liebe hat die Briefpost erfunden, der Handel benutt fie. Schiller und Göthe benuten fich als Bücher; es ift eine didaktische Freundschaft, ein wechselseitiger Unterricht zwischen ihnen. Unsere beiben Dichter haben eigentlich ganz verschiedene Mutter= sprachen. Freilich versteht jeder auch die des andern. fo viel man fie aus Buch und Umgang lernen fann: aber Göthe macht fich's wie ein Franzose immer bequem und redet mit Schiller feine eigene Sprache. und Schiller, als gefälliger Deutscher, spricht mit dem Ausländer seine ausländische. Bon ihrer Freund= schaft halte ich nicht viel. Sie kommen mir vor wie ber Fuchs und ber Storch, die fich bewirthen: ber Gaft geht hungrig vom Tische, der Wirth, über= fatt, lacht im Stillen. Doch kommt Storch Schiller beffer dabei meg, als Fuchs Göthe. Erfterer fann in Göthe's Schüffel fich wenigstens feinen fpigen ibealen Schnabel neten; Göthe aber, mit feiner breiten realistischen Schnauge, tann gar Richts aus Schillers Flasche bringen.

Göthe schreibt: "ich bin jest weder zu Großem noch zu Kleinem nütze und lese nur indessen, um

mich im Guten zu erhalten, den Berodot und Thuchdides, an benen ich zum erstenmale eine gang reine Freude habe, weil ich fie nur ihrer Form und nicht ihres Inhalts wegen lefe." Bei ben Göttern! Das ift ein Egoist, wie nicht noch einer! Göthe ummauert nicht blos fich, daß ihn die Welt nicht überlaufe; er zerftückelt auch die Welt in lauter Ichheiten und sperrt jede besonders ein, daß sie nicht heraus konne, ihn nicht berühre, ehe er es haben will. Sätte er Die Welt geschaffen, er hatte alle Steine in Schub= fächer gelegt, sie gehörig zu ich ematifiren; hatte allen Thieren nur leere Kelle gegeben, daß fie Lieb= haber ausstopfen; hatte jede Landschaft in einen Rahmen gesperrt, daß es ein Gemälde werde, und jede Blume in einen Topf gesetzt, sie auf den Tisch gu ftellen. Was in der That ware auch nebuli= ftischer, als bas unleibliche Durcheinanderschwimmen auf einer Wiese! Göthe's Hofleute bewundern bas und nennen es Sachbenklichkeit; ich schlichter Bürger bemitleide das und nenne es Schwach= benklichkeit. Alle Empfindungen fürchtet er als wilde muthwillige Bestien und sperrt fie, ihrer Meister au bleiben, in den metrischen Räfig ein. Er gesteht es felbft in einem Rapitel ber Wahrheit aus feinem Leben, daß ihn in der Jugend jedes Gefühl gequält habe, bis er ein Gebicht baraus gemacht und so es tos geworden sei. Bewahre der gute Gott mich und meine Freunde, daß wir nicht jeden Zug des Herzens als ungesunde Zugluft scheuen! Lieber nicht leben, als solch einer hypochondrisch=ängstlichen Seestendiät gehorchen! Tausendmal lieber krank sein!

Göthe biktirt feine Briefe auch aus Objektivfucht. Er fürchtet, wenn er felbst schriebe, es möchte Etwas von feinem Subjette am Objette hängen bleiben und er fürchtet Sympathie wie ein Gespenst. Er lebt nur in den Augen: wo kein Licht, ist ihm der Tod. Das Licht zu schützen, umschattet er es. Was ist Form? Der Tod der Ewigkeit, die Gestalt Gottes . . . . Nit Göthe glücklich zu nennen? Er ist so arm und so allein! Ihm kommt jeder Wunsch erst nach dessen Erfüllung, er begehrt nur, was er schon besitzt. Aber die Welt ist groß und der Mensch ist klein; er kann nicht Alles fassen. Rur die Sehn= fucht macht reich, nur die Religion, die, uns der Welt gebend, uns die Welt gibt, thut genug. Ich möchte nicht Göthe sein: er glaubt Nichts. nicht einmal, was er weiß.

Ein Narr im Gesellschafter, ober in einem andern Blatte dieser Familie, ließ einmal mit großen Buchstaben brucken: Göthe hat sich über die französische Revolution ausgesprochen.

Es war ein Trompetenschall, daß man meinte, ein Ronig würde tommen, und es fam ein Sanswurft. Und doch wäre Göthe, gerade wegen seiner falschen Naturphilosophie, der rechte Mann, die frangösische Revolution gehörig aufzufassen und barzustellen. Alber er haßte die Freiheit so fehr, daß ihn felbst feine geliebte Nothwendiakeit erbittert, sobald sie ein freundliches Wort für die Freiheit spricht. Er schreibt an Schiller: "Ich bin über bes Soulavie mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI. gerathen . . . Im Ganzen ift es ber ungeheure Un= blick von Bächen und Strömen, die fich nach Ratur= nothwendigfeit von vielen Söhen und vielen Thälern gegen einander fturgen und endlich das Ueberfteigen eines großen Fluffes und eine Ueberschwemmung veranlassen, in der zu Grunde geht, wer sie vorher gesehen hat, so gut als ber sie nicht ahnete. Man fieht in dieser ungeheuren Empirie nichts als Natur und nichts von dem, was wir Philosophen gern Freiheit nennen möchten." Göthe, als Rünftler Nothwendigkeit und feine Freiheit erkennend, zeigt hier eine ganz richtige Ansicht von der frangösischen Revolution, und ohne daß er es will und weiß, er= flärt er sie nicht blos, sondern vertheidigt sie auch. bie er boch fonft fo haffet. Er haffet alles Werben, jede Bewegung, weil bas Werbende und bas Be=

wegte sich zu keinem Kunstwerke eignet, das er nach seiner Beise sassen und bequem genießen kann. Für den wahren Kunstphilosophen aber gibt es nichts Werdendes noch Bewegtes; denn das Werdende in jedem Punkte der Zeit, das Bewegte in jedem Punkte des Raumes, den es durchläuft, ist in diesem Punkte, und der schnelle Blick, der ein so kurstwerk erkennen. Für den wahren Naturphilosophen gibt es keine Geschichte und keine Gährung; Alles ist geschehen, Alles seif, Alles erschaffen. Aber Göthe hat den Schwindel wie ein Anderer auch, nur weiß er es nicht, daß das Drehen und Schwanken in der Borstellung liegt und nicht in dem Borgestellten.

Frankfurt, ben 5. Mai.

Das Lumpengefindel von Zeitungsschreibern hat sich durch unaufhörliches Sprechen von hohen, höchsten und allerhöchsten Personen so verwöhnt, daß sie das Wort hoch ohne Unterscheidung auch bei jeder andern Dimenfion anwenden. Es gibt für fie keine Flächen= größe, keine kubische, sie kennen nur eine vertikale. Sie reden von hoher, statt von großer Wichtigfeit; sie sagen hochwichtig statt sehr wichtig. Sie fagen von einer Burg, fie fei tiefromantisch gelegen. D, das ift hochdumm! Sie fagen auch tiefblau ftatt dunkelblau. Ich glaube, Fouqué hat das erfunden. Gut für Fougué: das ift feine Teudomanie. Die Lehensherrlichkeit des Hellblau über Dunkelblau wird freilich hochsinnig dadurch bezeichnet. Aber was geht das die andern bürger= lichen Schriftsteller an? Warum ahmen fie ihn nach?

Der Berliner Correspondent der Allgemeinen Zeistung — liest man seine Berichte, ist es gerade, als wollte man in's Wasser beißen; es sind zarte meringues à la crême, die man mehr trinkt als ist — sagte neulich einmal: man spricht in den höhern Cirkeln von einem höchsten Reise projekt nach dem Norden. Das will ich alter Primaner in's Französische übersetzen. Meidinger hilf!

Soch, haut. - Söher, plus haut. - der Böchste, le plus haut. - In höhern Cirkeln, dans les plus hauts cercles. Ich fürchte aber fehr, das ist falsch! So viel ich mich aus den Zeiten Robes= pierre's erinnere, wird, um im Französischen den Superlativ zu bilben, der Artikel vor den Compa= rativ gesett; dans les plus hauts cercles hieße also nicht in den höhern, sondern in den höchsten Cirkeln. Wie bringe ich aber das höher heraus? Ich weiß nicht. Zwar könnte ich mir helfen, wenn ich ftatt hauts cercles, cercles élevés fagte; das würde mir aber schöne Händel zuziehen. Denn wenn man meine französische Uebersetzung wieder zurückübersette in's Deutsche - und es gibt ober= flächliche Menschen genug, welche niemals die Quellen studiren — würde cercles élevés heißen: erha= bene Cirkel. Bewahre mich Gott; das hieße ja soviel als Eirkel von fürstlichen Personen! Es ist eine kitliche Sache. Still! Ich bin dabei, ich sage: cercles qui sont plus que hauts. Bravo! . . . Spaßhaft bleibt es, daß hier im Dentschen der Comperativ höher weniger ausdrückt, als der Positiv hoch; denn wenn der Berliner Allgemeine statt in höhern Eirkeln, in hohen Eirkeln geschrieben hätte, so würde das bedeuten: ein Eirkel von wenigstens Ministern.

Nun weiter. Ein hohes Reiseprojekt — un haut projet de voyage. Ein höchstes Reiseprojekt — un plus haut projet de voyage. Das hieße aber ein höheres Reiseprojekt. Wie mache ich ben Superlativ? Halt, so geht's. Ich sage: un projet de voyage l'un des plus hauts. Uso im Ganzen: On parle dans les cercles qui sont plus que hauts d'un projet de voyage l'un des plus hauts au nord.

Es ift mir sauer geworden, ich habe aber auch ein feines Stück Arbeit zu Stande gebracht. Wenn man sich auch im Himmel zankt, was ich sehr versmuthe, werden sich die Manen meiner beiden Lehrer der französischen Sprache um den Ruhm ihres irdischen Schülers streiten. Der eine war ein hochsbejahrter deutscher Jude, Namens Wolf, den man, weil er in seiner Jugend einige Jahre Bambus.

röhre auf bem Bontneuf verfaufte. Wolf Barifer nannte. Bald vierzig Jahre find barüber hinge= gangen, und noch erinnere ich mich wie von gestern. welche Mühe sich der alte Barifer gegeben, mir die richtige Aussprache des ille in canaille, bataille, oreille beizubringen. Endlich gelang es ihm. Ich sprach oreille ganz genau aus wie er felbst, nämlich orehgelje. Biele, viele Jahre fagte ich nicht anders als orehgelje. Da ging ich einmal im Babe Ems drei Tage mit einem Diplomaten um, ber, felbst oreille vom Ropf bis zu den Füßen. mir die ächte Aussprache dieses intriguanten Wortes beibrachte. Nur drei Tage dauerte unsere Freund= ichaft, die reiche Ernte aber entschädigte mich für ben kurzen Sommer. Ich trug damals, wie ich es noch trage, ein schwarzes grünbesäumtes und mit einem golbenen Schnällchen geziertes Band, bas, um Sals und Bruft hängend, die Uhr in der Weftentasche festhielt. War es Zufall, frankliche Gitelfeit, oder gefunde Badepolitik, - das Band mit dem Schnällchen hatte einen folden Wurf und Bang, daß. wenn ber Rock das halbe Geheimniß verhüllte, es einem Ordensbande glich. Der Diplomat merkte es, suchte meine Bekanntschaft mit großem Gifer, und machte fie mit vielem Bergnügen. Drei Tage waren wir unzertrennlich und liebten uns ordens=

britderlich. Aber am britten Tage fnüpfte ich meinen Rock auf und zog die Uhr hervor, um zu sehen, ob die Stunde sei, an den Brunnen zu gehen. Da entbeckte der Diplomat, daß mein Ordensband nichts anderes sei als ein seidener Galgenstrick, woran meine goldene Zeit zappelte. Er verließ mich auf ber Stelle, sprach, fah, hörte mich nicht mehr: boch. um nicht gar zu grob zu sein, wich er mir so viel als möglich aus. Der Diplomat war ein Graf. bick und ich kann es nicht läugnen, er hatte nicht blos Leibeigene, sondern auch schöne Kenntnisse. Seine Dicke, die ihm das Gehen fauer machte, gab mir Gelegenheit, mich an ihm zu rächen. Jeben Mittag nach dem Effen, wenn fich die Rurgafte gum Raffee im Garten versammelten, setzte ich mich an ben Tisch, ber unter einer schattigen Linde, und auf welchem das Windlicht stand, das zum Anbrennen ber Pfeifen bestimmt mar. Sobald nun der Graf in den Garten trat, gegen beffen Eingang ich mit bem Rücken gekehrt faß, nahm er eine Cigarre zwischen Daumen und Zeigefinger und watschelte dem Leuchter= tische zu. Kaum aber erkannte er mich, kehrte er wieder um und machte, um Teuer in der Rüche zu suchen, einen Weg von dreißig ichattenlosen Schritten. Bierzehn Tage lang mußte er wegen ber optischen Tänschung mit dem Uhrbande schwer bugen. Ich

lachte weniger, als er schwitzte, benn wahrhaftig er bauerte mich.

Mein zweiter französischer Sprachlehrer hieß Marr und war ein emigrirter Geiftlicher. Er befümmerte sich wenig barum, wie ich canaille aus= sprach; aber Voltaire, Voltaire - Dieses Wort fonnte ich richtig sprechen lernen; benn es füllte fast die gange Lehrstunde aus. Jeden Fluch, jede Schande, jedes Berderben häufte er auf diefen Mann. und der aute alte Mann vergaß gang in feinem Borne, daß er mit einem achtjährigen Anaben fprach. ber damals von Voltaire noch gar nichts und von ber französischen Revolution nicht mehr wußte, als noch heute mancher graue Staatsmann weiß. 3ch hatte von alten Kinderfrauen viel vom Ropfabhacken sprechen hören und Revolution und Ropfabhacken war mir gleichbedeutend. Ich machte mir eine Guillotine aus Kartenblättern und föpfte als ein blutjunger Samfon manche ariftofratische Fliege, die des Zudernaschens verdächtig war. Guter Marx, wie wirft du erstaunt und erschrocken fein, als du auch Voltaire im Paradiese fandest! Mit welcher Geberde des Unmuths wirft du gefragt haben: wo ift denn die Hölle? . . . Da nahte fich ein Engel des Lichts dem Throne Gottes und flehte: er ift so eben erft angekommen.

Wieber zu Ihnen, mein garter Berliner. Wenn Sie mir gutigft erlauben wollten, Sie einmal wacker durchzuprügeln, das würde mich ungemein erheitern. Hätten Sie mir nicht alle diese faure Mühe, all dieses naseweise Geschwätz ersparen können, wenn Sie, ftatt von einem höchften Reifeproject nach bem Morben zu reden, gesagt hätten: man spricht davon, der Kronpring werde nach Betersburg reifen? Glauben Gie benn, wir wüßten folche Zeitungsräthsel nicht zu lösen? D, wir Bürgerlichen haben auch Berftand! Erft fürzlich las ich im "Ausland" — eigentlich follte es das Inland heißen, denn das Ausland ift das Inland der Deutschen, nur dort haben fie Bürger= rechte, in ihrem Baterlande aber muffen fie fich, wie es Fremden gebührt, bescheiden nach den Ge= feten des Landes richten, muffen feben, hören und schweigen — ich las: "von dem Tobe des Raifers B. von R." Was helfen aber bie Bunkte? Es dauerte keine acht Tage und ich hatte es herausgebracht, daß von dem Tode des Raifers Baul von Rugland die Rede fei. In dem nämlichen Zeitungsberichte, o Allgemeiner! worin Sie von höhern Cirfeln und dem höchsten Reise= projette fprechen, erzählen Gie auch: bas Berliner Bublitum beschäftige fich viel mit den religios= mystischen Umtrieben in Halle. Hier sagen Sie Publikum, denn Sie halten die Theologie für eine pöbelhafte Angelegenheit, die dem Publikum gehöre, ein höchstes Reiseprojekt aber, meinen Sie, sei ein großes Eleusinisches Geheimniß, das nur in den höhern Cirkeln des Adels besprochen werden dürfe.

3ch bin nur froh, daß nicht der König felbst nach Betersburg zu reifen gedenkt; denn alsdann hätten Sie von einem allerhöchften Reiseprojekt gesprochen, und damit hätte weder Meidinger noch Mozin, noch der Teufel selbst fertig werden können. Als die französische Sprache erfunden worden, da lebten die Franzosen noch im rohen Zustande der Natur, sie waren Wilbe und Thieren ähnlicher als Menschen. Damals gab es noch nichts in der Welt, was allerhöchft gewesen, nicht einmal Gott mar es, denn - fagen die Druiden - Gott ift ber Söchste; höher als das Söchste aber ift eine Unmöglichkeit. Run ift zwar feitdem auch in Frankreich Gott herabgefunken und der Mensch gestiegen, und der Thronhimmel wurde höher hinaufgeschraubt als Gottes Himmel. Aber die allzu fertigen Franzosen haben ihre Sprache zu schnell unter Dach ge= bracht, und jett haben die Unbesonnenen kein Wort für Allerhöchft. Wir Deutsche find vorsichtiger gewesen. Wir ließen, nm zu keiner Zeit bei unserm Hoch- und Höher- Bau gehindert zu sein, lieber in unsere Sprache hineinregnen und schneien, ehe wir sie bedeckten, und so blieben wir auf alle Ereignisse gefaßt. Sollte einmal ein König der Könige sich erheben, ein zweiter Napoleon, aber ein legitimer, für den Allerhöchst zu wenig wäre und dem wir Komplimenten-Briester ein Aller-Allerhöchst versehren möchten das würde uns nicht in die geringste Verlegenheit setzen; wir wären mit unserer Deklination des Aller-Allerhöchsten gleich bei der Hand.

# Aller=Allerhöchstdieselben.

## Singularis.

#### vacat.

### Pluralis.

Nom. Aller-Allerhöchstdieselben.

Gen. Aller-Allerhöchstderselben.

Dat. Aller-Allerhöchstdenselben.

Acc. Aller-Allerhöchstdieselben.

Voc. D Aller-Allerhöchstdieselben!

Abl. Aller-Allerhöchstdenfelben.

#### VII.

Soden, ben 6. Mai.

Worte! — Und nur Worte? Gibt es denn Etwas, das furchtbarer, das friegerischer wäre, als Worte? Die höchsten Wälle hat man erstürmt, die stärksten Manern hat man umgeworsen, aber was sich hinter dem Worte verschanzt, das ist sicher und verhöhnt euer ohnmächtiges Toben: nur das Alles zerwitternde Jahrtausend zerstört diese Feste. Das Wort ist der Zauberharnisch, mit dem bedeckt, der Teige dem Tapfern trotzt; nie treffet ihr das Herz, ehe ihr nicht die eiserne Brust zerschlagen.

Geftern die Theorie, heute die Praxis. O! diesmal werden mir auch die Philister Recht geben; denn wenn der Deutsche hungert, hat er Muth und spricht wie er es benkt.

Der Wagen stand vor ber Thure, um gepackt zu werben, und zum Tische war nichts vorbereitet.

Ich rechnete barauf bei einer Freundin zu essen, die in meiner Nachbarschaft wohnt. Ich schieckte meinen Bedienten hinüber und ließ mich melden; aber er brachte mir die Antwort zurück: Madame bedauere unendlich, nicht das Vergnügen haben zu können, ihr Mann sei verreist. Zu jeder andern Zeit wäre mir diese Scheu, mit mir allein zu sein, schmeichelshaft gewesen; aber ich hatte Hunger, brummte, zersmalmte einen trockenen Zwiedack und fuhr fort.

Den Abend kam eine gemeinschaftliche Freundin heraus, die mir mein Fasten erklärte. Mein sehr höflicher Bedienter hatte der Dame die schönsten Komplimente von seinem Herrn gebracht und ihr ausgerichtet: "sie (mit dem kleinen s) möchten bei Ihnen (mit dem großen I) zu Mittage effen." Die Dame aber hatte gehört: "Sie (mit dem großen S) möchten bei ihnen (mit dem kleinen i) effen," und da ihr Mann abwesend war, konnte sie natürlich die Einladung nicht annehmen.

D ihr, ihr! wenn ich nicht zornig wäre, wie wollte ich grob sein — das kommt dabei heraus daß ihr Hochdiener und Plusmacher mit eurer verdammten Kriecherei und Unterthänigkeit aus einem Menschen, der oft nicht einmal ein ganzer ift, viele macht!

— Als ich hier angesommen, suchte ich gleich hinter den Häusern den blühenden Frühling; aber ich fand ihn nicht mehr. Es ist ein Wettlauf zwischen Blumen und Mädchen: wer ist schneller? Als Knabe sah ich Stunden lang nach dem Himmel, einen Stern fallen zu sehen. Ich athmete — der Stern war gefallen; fallen sah ich ihn nie.

#### VIII.

Soden, ben 9. Mai.

Ich bin erst brei Tage hier, und schon ist mir die Zeit über den Kopf gewachsen. Lang, lang, lang! Ich war der erste und bin noch der einzige Brunnengast; ich bin der Kurfürst von Soden. In einigen Wochen nennt man mich den Nestor unter den Kurgästen. Doch was wird mir das nützen bei den künstigen Damen, slösse mir auch die Weissheit süß wie Honig von den Lippen? Man kann gleich Mahomed noch im vierzigsten Jahre ein Held werden und Länder erobern; aber nach der Ansicht aller weiblichen Historiker endet das heroische Zeitalter der Männer mit dem dreißigsten Jahre. Schlimm! Ich werde ein geistlicher Kurfürst bleiben.

Aus meinem Fenster übersehe ich den Hof und zwar genauer und besser als andere Fürsten den ihrigen, und ich ersahre Alles, was darin vorgeht,

ganz der Wahrheit gemäß. Er hat einen großen Borzug vor dem alten Hofe von Versailles: dieser hatte nur ein Oeil de boeuf, meiner aber hat viele. Er besteht übrigens, wie gewöhnlich, aus wenigen Menschen und zahlreichem Vieh. Unser Hosseleben ist keineswegs ohne Abwechselung; außer dem Alltäglichen geschieht auch täglich etwas Neues. Ich passe sehr auf und werde gleich St. Simon Memoiren schreiben.

Geftern in der Nacht war der Hof sehr unruhig. Das große Thor wurde auf- und zugeschloffen, es wurde geschrieen und geflüstert und viele Menschen gingen mit Lichtern hin und her. Ich konnte erft fpat einschlafen. Heute Morgen erfuhr ber Sof und zwei Stunden nachher das Dorf die höchst erfreuliche Nachricht, daß furz vor Mitternacht die Ruh glücklich gekalbt habe. Die hohe Kalbbetterin befindet fich so wohl, als es unter solchen Umständen möglich ift. Es ist keine Schmeichelei, wenn ich sie die hohe nenne. Sie ift eine Schweizerfuh und fo hoch und stattlich als mir je eine vorgekommen: sie ist die Königin des Stalles. Ich wurde ihr gestern nach dem Diner von der Biehmagd präsentirt. Ich begnügte mich sie zu bewundern, sprach aber nicht mit ihr, ba fie nicht mit mir zu reben anfing. Mir fiel zu rechter Zeit ein, was vor zwanzig Sahren

an einem Hofe, der später im Brande von Moskau zerstört worden ist, einem ehrlichen Deutschen von meinen Bekannten begegnet ist. Er wurde der Königin präsentirt, machte die üblichen drei Bückslinge und begann seine wohleinstudirte Rede mit sanster Stimme herzusagen. Da trat der Seresmonienmeister hervor, siel ihm in das Wort und sagte zurechtweisend: on ne parle pas à la reine! Daran dachte ich im Stalle.

Beute früh fand ein Zweikampf zwischen einer Hofgans und einer aus dem Dorfe Statt, Die, obzwar nicht hoffähig, sich eingedrungen hatte. Die Hofgans pacte die Zudringliche am Flügel, diefe machte es eben so mit ihrer Gegnerin, so daß die beiden zusammen ein Oval bilbeten. Sie drehten fich einander festhaltend im Rreise herum und walzten auf diese Weise, Bruft an Bruft gelehnt, Bak athmend, mit einander. Der Staub wurde aufgewühlt, die Wedern ftoben. Der Kampf dauerte über eine Viertelstunde lang. Endlich mußte die eitle Bauerngans, tüchtig gerupft, mit Schmach bedeckt und von Spott verfolgt, die Flucht ergreifen. Die übrigen Sofganse hatten natürlich die Partei ihrer Standesgenoffin genommen. Es war ein Geschnatter, ein Gepfeife und ein Flügelschlagen, bak es gar nicht zu beschreiben ift. Besonders

zeichnete fich eine' alte Gans mit gelbem Salfe burch ihre Heftigkeit und Bosheit aus; fie schnaufte vor Wuth und fam dem Erstiden nahe. Sie schnatterte babei mit folden ausbrucksvollen Geberden, daß ich, ob mir zwar die Gänsesprache fremd ift, jedes ihrer Worte verstehen konnte. Sie fagte: - versteht sich auf frangosisch. denn eine Hofgans wird sich wohl hüten anders als fran= zösisch zu schnattern - "Ces petites Villageoises effrontées avec leur petite mine de grands écus se glissent partout. Bientôt nous autres gentiloies n'aurons guères de previlèges ici, et la haute basse-cour sera aussi sale qu'une borne de rue. Voilà les beaux fruits de la moderne philosophie! Voilà les funestes effets du libéralisme caressé par des pieds royaux! Notre gracieux maitre le taureau a toujours été sourd aux sages remontrances de ses vieilles et fidèles servantes. Il est cosmopolite et philozone et court après les jeunes idées. Il périra et entraînera dans sa chûte, le tròne, l'autel et la vieille volaille! - " Eine junge Gans, die hinter der alten ftand, als diefe fich fo ereiferte, machte einen fpottischen Schnabel und ficherte verstohlen. Weil sie jung war, fürchtete sie

jeunes idées nicht und sie war barum weniger aristokratisch. —

Bas man fich seit einigen Tagen zugeflüstert, ift endlich laut und fund geworden. Der Sofhund ift in Unanade gefallen und hat feine Stelle verloren. Seine Anochen bezieht er als Penfion fort und fann sie verzehren, wo er will. Man begreift nicht, was er in feinem Amte verschuldet haben kann. Er hatte nichts zu thun, als, so oft Einer kam und ging, zu bellen, und jeden Gin= und Austretenden einige Schritte zu begleiten. Er war gleichsam ein Ober-Ceremonienmeister. Ginige behaupten, er habe ein Bühnchen gebiffen; Undere fagen, er fei ber Liebling&= gans ber Wirthstochter auf verbotenen Wegen begegnet und habe nicht zu schweigen gewußt. Dehrere find der Meinung, er habe mit dem Reitpferde bes herrn einen Streit gehabt, und fei burch beffen Einfluß gefturzt worden. Wieder Andere wollen wiffen, er habe treuloser Weise einem fremden Sofe Alles zugeschleppt, mas er in bem seinigen erwischen fonnte. Wohlwollende fagen bagegen, an dem Allen fei kein mahres Wort; sondern der neue Wirth habe feinem Lieblingshunde die Stelle des Sofhunds geben wollen und darum habe der alte Plat machen müffen. -

Ein liberales Rind hat mit seinem Ropfe ein

Loch in die Mauer gestoßen, so groß, daß es Stirn und Schnauze hindurch stecken kann. Jetzt brummt es den ganzen Tag in den Hof hinaus und genießt unbeschränkte Brummfreiheit. Der Wirth, als ein kluger Mann, hat es wohl berechnet, daß dem liberalen Ochsen der Berstand nicht hinreicht, sich auch mit Leib und Füßen aus dem Stalle zu befreien, läßt darum das Loch unbesorgt offen und bekümmert sich gar nicht um das Brummen.

Den ganzen Tag, von Morgen bis Abend, spaziert die Truthenne im Hose herum und wirst, unzgemein kokett, den Hals herüber und hinüber. Zwei Truthähne solgen ihr beständig und vor Eisersucht und Aerger blähen sie sich auf und werden blau im Gesichte. Sie sind so argwöhnisch, daß keiner den andern nur einen Hühnerschritt voraußgehen und der Gebieterin näher kommen läßt. Diese sieht sich nie nach ihnen um, und als wollte sie ihre Liebe und Geduld auf die Probe stellen, geht sie nie gerade, sondern bewegt sich in den launenhaftesten Duadrillenstiguren. Aber ihre Andeter treten unermüdlich in ihre Spur. Wie unmännlich, albern und verächtlich mir das Betragen dieser Truthähne vorkommt, das kann ich gar nicht beschreiben.

— Ach! Ach! Die Zeit wird mir erschrecklich lange. Wie einsam ist der Mensch unter Bieh!

Doch wollte ich gern allen menschlichen Umgang entbehren, wäre nur wenigstens Abel hier.

Was ift ein Babort ohne Abel? Was der Zwirn ist ohne Nadel, Was die Nähnadel ohne Zwirn, Was ein Kopf ist ohne Gehirn, Was die Kartoffeln ohne Salz, Was Baden ist ohne die Pfalz.

## IX.

Soden, ben 16. Mai.

Im September 1819, an einem trüben deutschen Bundestage, erwachte ich zu Frankfurt a. M. mit dem Kazenjammer. Ich hatte mich mit guten Kameraden in schlechter Hoffnung berauscht, hatte zu viel getrunken von der verdammt geschweselken Freisheit und mußte das Alles wieder von mir geben. Wer den Kazenjammer nicht kennt, der kennt die Macht der strasenden Götter nicht; es ist die Reue des Magens. Mir war jämmerlich zu Muthe. Da beschloß ich, diese Jammerstätte zu verlassen und nach Frankreich zu gehen, wo klügere und muthigere Bürger ihre Rechte besser kennen und vertheidigen als wir, und wo schelmische Wirthe ihnen den blutzrothen Wein nicht undemerkt, nicht ungestrast versberben können.

Zu jener Zeit gab ich ein Journal heraus. Es wurde in Offenbach gedruckt, wo die herrlichen Pfeffer=nüffe gemacht werden. Das Blatt war gut, so lange es frei war, und es mundete den Lesern. Da setzte man es unter Censur und ich gab es auf. Wenn Regierungen Furcht bekommen, sind sie furchtbar; sie werden übermüthig aus Mangel an Muth.

In einem der letzten Blätter meines Journals stand ein Auffatz, der mir aus dem nördlichen Deutschsland zugeschieft worden. Ich erinnere mich nicht genau mehr seines Inhalts und besitze das Blatt nicht mehr; ich erinnere mich nur noch, daß er mit Geist geschrieben war und von den Mitteln sprach, die man anwenden könne und solle, den Fürsten trotz den sie umlagernden Höslingen und Ministern die Wahrheit und die Noth und die Wünsche des Volkes zuzusühren. Mein Verleger erzählte mir, ein Bundestag-Gesandter habe sich von dem bezeichneten Aufsatze mehrere Exemplare holen lassen. Das kümmerte mich wenig; ich rief blos, als hätte ich den Herrn nießen hören, zur Gesundheit!

Als ich auf die Polizei kam und einen Paß nach Paris verlangte, bestellte man mich auf den andern Tag. Als ich den andern Tag wieder kam, bestellte man mich auf morgen. Das dritte Mal wurde ich unter irgend einem Lorwande wieder abgewiesen.

Ich fette das mit dem Blatte in Berbindung, welches diplomatische Wisbegierde unter ihr Mikroscop aeleat hatte, und ich ward besorat. Ich bedachte. daß unsere aute Frankfurter Polizei sich nicht eher um Politik bekümmert, als bis es ihr ein Minister oder Ministerchen befiehlt; daß fie dann aber nicht ben Eulenspiegel nachahmt, der als ein guter Christ nicht mehr thut als ihm befohlen ift, sondern daß fie aus Kurcht, zu wenig zu thun, mehr thut, als ihr befohlen worden. Auf die neun und dreiffig Röpfe des deutschen Cerberus blickt sie mit unbeichreiblichem Grauen. Von der heilfamen Anaft. welche eine gute Bolizei den Spitbuben einflößen foll. von dieser Spitbubenangst hat die Frankfurter Polizei. als ihrem Kriegsmaterial, einen großen Vorrath. Ra, von der Kurcht für Desterreich allein besitzt sie ein ganzes Zeughaus voll. Sobald diefes befiehlt. vergeht ihr alles Hören und Sehen; sie wirft sich auf den Bauch, ruft Allah! Allah! gelobt fei Gott und Mahomet sein Prophet! - und gehorcht.

'Ich beschloß daher ohne Paß und so leise als möglich mich aus meiner guten freien Baterstadt zu schleichen, und ich that es. Der Paß wurde mir später nachgeschickt; doch habe ich nie ersahren können, aus welchem Grunde er mir einige Tage lang vorsenthalten worden. Ich glaube zwar nicht, daß diese

Zögerung ein biplomatisches Belieben zur Urfache hatte: doch ist meine damalige Aengstlichkeit noch heute in meinen Augen gerechtfertigt, und ich würde im gleichen Falle auf gleiche Weise handeln. Bor der Revolution sagte ein kluger Franzose: "wenn man mich beschuldigte, die große Glocke von Notre= Dame gestohlen und sie an meine Uhrkette gehängt zu haben, ich würde vorläufig die Flucht ergreifen." So schlecht war damals die Criminaljustiz in Frantreich. Mun, mit dem Stehlen, Rauben und Morden ist es in Deutschland so gefährlich nicht und ich würde, wenn man mich eines folchen Berbrechens beschuldigte, ruhig die Untersuchung abwarten. Nicht aber fo bei politischen Bergeben. Rame morgen beim Frühftücke ein Freund zu mir und warnte mich: ich wäre in Verdacht gerathen, auf der Frantfurter Borfe dreihundert der tapferften Juden angeworben zu haben, um an beren Spite am nächsten Ultimo nach Mannheim zu ziehen, die Rheinpfalz zu erobern, eine Republik baraus zu bilden und fo ben monarchischen Streitigkeiten zwischen Baiern und Baden ein Ende zu machen — ich würde mir nicht Die Zeit nehmen, meine Stiefeln anzugiehen, fondern in Pantoffeln davon laufen. Ich möchte nicht fagen, daß die deutschen Juftig= und Berwaltungsbehörden minder einsichtsvoll und gerecht wären, als die englischen und frangösischen; aber sobald es sich um so= genannten Sochverrath handelt, verlieren fie die Befinnung, fie wiffen nicht mas fie feben, mas fie hören, noch mas fie thun; fie haben bann ihren Gott im Auge und find unmenschlich. Gie beherrscht eine faliche oder eine überspannte Vorstellung von der Göttlichkeit und doch zugleich wieder von der Sterb= lichkeit, von der Unverletzlichkeit und zugleich wieder von der Berletbarkeit einer Regierung. Gin politi= Sches Vergeben ift ihnen auch eine Retzerei, und die Glaubenswuth trübt dann ihre Bernunft. Ja, je ehrlicher die Richter, je mehr sie gewohnt sind, ihre Pflicht streng zu erfüllen, um so gefährlicher werden fie dem Unschuldigen wie dem Schuldigen. Ich erinnere mich, daß ich vor mehreren Jahren mich gegen einen Diplomaten tadelnd ausgesprochen über die Art. wie die preußische Regierung in der Angelegenheit ber bemagogischen Umtriebe verfahren, und wie mancher Unschuldige, unschuldig felbst in dem engen Sinne wie es die Regierung nahm, durch eine bin= schleppende Untersuchung und lange Gefangenschaft so geängstigt und gequält worden, daß diefes ganz einer richterlichen Strafe gleich fam. Der Diplomat antwortete mir mit bewunderungswürdiger Naivetät: ja, bas wären unglückliche Zufälle, die nicht anders anzusehen, als wenn Ziegel vom Dache fielen und bie Vorübergehenden verwundeten. Aber zum Tenfet auch! Eine Regierung foll kein Dach sein, und wenn ja ein Dach, eines uns zu schirmen, nicht uns zu verderben. Und sie soll ihre Ziegel sest machen, daß nicht jeder Windstoß einer Begebenheit, daß nicht der Sturm jeder Leidenschaft sie herabschleudere auf die unten gehenden Bürger. Es ist doch gar zu traurig, wenn man ohne Kopsweh nicht vor einer Regierung vorbei gehen kann!

An einem heitern Oftober = Tage ging ich über bie Sachsenhäuser Brücke, um durch Strafburg nach Baris zu reisen. Der Kriegsrath Reichard gibt es in zwei Sprachen deutlich zu verstehen, einem jungen Menschen, der mit Ruten reisen wolle, wären fol= gende Renntniffe und lebungen gang unentbehrlich. Nämlich: 1) Naturaeschichtel: 2) Mathematif: 3) Me= chanif; 4) Geographie; 5) Landwirthschaft; 6) Spra= chen: 7) Zeichnen; 8) leferlich und schnell schreiben; 9) Schwimmen; 10) einige medicinische Renntnisse: 11) schone Runfte, besonders Blas-Instrumente, die man auseinanderlegen und fehr begnem in die Rocktasche stecken fann. Außerdem muffe ein reisender Jungling mehrere fpirituofe Dinge mit fich führen, als 1) eine Flasche Vierräuber-Effig; 2) eine Flasche frangösischen Branntwein; 3) eine Flasche Schufwaffer oder pernanischen Balfam; 4) ein Fläschchen Am-

moniac-Salz gegen Ohnmachten; 5) ein Fläschchen Hofmann'iche Tropfen. Bon allen diefen Renntniffen befak ich wenig, von den medicinischen und chirurgi= schen Flüffigkeiten gar nichts; sondern ich führte blos ein zweites Bemd bei mir, ichon genannten Rriegs= rath und eine kleine nette Ausgabe von den Dynaftien des frangösischen Raiserreichs: Napoleon I., Napo= feon II., Napoleon III. bis Napoleon L. Als einst Napoleon I. in Danzig, nachdem er den Tag über mit den Deutschen gespielt hatte. Abends mit seinen Generalen spielte, faßte er eine Sand voll Gold und fragte: n'est-ce pas, Rapp, les Allemands aiment beaucoup ces petits Napoleons? - Oui, Sire, plus que le grand, antwortete Rapp. Das hat ber Raiser einige Jahre später auch erfahren. Die Deutschen haben den großen Napoleon auf die Erde geworfen und haben die kleinen Napoleons, ob sie zwar der große alle geschlagen hat, behalten. . . . . Diesen Doppelgedanken hatte ich vor dem deutschen Hause.

Dis zur Sachsenhäuser Warte sah ich oft nach Franksurt zurück; ich fürchtete immer, der Polizeis Actuar Gravelius und der lange Gatzenmaper würden mich verfolgen. In meiner Angst betrübte es mich besonders, daß ich aus der ganzen Reises Apotheke nicht wenigstens das Ammoniac-Salz gegen

Ueblichkeiten mit mir führte. Doch nichts tam hinter mir als eine kleine Rutiche, worin ein veranügter Lotterie-Collekteur faß, bei dem das große Loos her= ausgekommen war oder der es felbst gewonnen hatte, und der mit feiner Gattin eine Luftreife machte. Auf meine Bitte waren sie so artig, mich in den Wagen zu nehmen, oder eigentlich auf den Bock. weil der Wagen für drei Versonen zu eng war. 218 ich die Frankfurter Gränze zurückgelegt hatte, ward ich fehr heiter. Daß Deutschland, welches doch im Grunde ein ungetheiltes Ganze ausmacht, immer in Brüchen gezählt wird und daß man, ftatt zu fagen Defterreich, fagt ber beutsche Bund, nämlich 39/39 — das hat mich zwar immer nicht weniger geärgert, als es den Armen-Advokat Siebenkas verdroß, wenn seine Fran sagte: es hat vier Biertel auf vier geschlagen. Doch fiel mir in Langen bei, daß diese Berbal = Zerstückelung des Landes auch für fleine Spisbuben nütlich fei; denn da eine Behörde oft schon für die zweite Meile Requisitorialien braucht, so kann, bis diese concipirt und mundirt sind, ein Spitbube ichon einen guten Borfprung gewinnen. Es famen uns mehrere Boten entgegen, die im raschen Vorübergehen dem Collekteur die in der Darmstädter Lotterie herausgekommenen Gewinnste zuriefen. For= tuna auf der Chauffee kam mir wunderlich vor;

aber ber Collekteur schien zufrieden. Als wir uns Darmstadt nahten, bat ich dringend, mich, bis wir bie Stadt hinter uns hatten, in ben Wagen gu nehmen. Dies ward mir zugestanden. Ich für meine Verson bin zwar ziemlich hager: aber der dicke Bassagier in meiner Rocktasche incommodirte die schöne Collektrice ganz ungemein. Die guten Leute bachten gewiß, ich hätte Ehrgefühl und ich schämte mich, in einer Großherzoglichen Residenz mich auf einem Bocke zu zeigen. Das hatte aber einen gang andern Grund. Ich wollte mich nämlich vor einem Gefandten verbergen, an deffen Wohnung wir vorüberfahren mußten, und ber, wie mir ahnete, meine geheime Gesinnung noch einmal bechiffriren würde. Auch ift diese Ahnung einige Monate später einge= troffen, wie ich es in der Folge meinem neugierigen Tagebuch erzählen werde. Zwar ist die Geschichte alt und mein Gedächtniß schwach; doch in unsern Tagen braucht man fein Gebächtniß, um bumme Gewaltthätigkeiten nicht zu vergeffen.

In Mannheim, wo ich meinen Paß fand, setzte ich mich in den Postwagen und fuhr nach Straßburg. Wie wohl war mir, als ich die französische Gränze erreicht hatte! Ich fühlte mich frei. In diesem Lande, dachte ich, wird wohl ein ehrlicher Mann auch gehubelt; ist er aber nicht dumm oder seige,

hubelt er die Hubeler wieder. Hier wird man auch geprügelt; aber man wehrt sich. Hier wird man auch geschimpft, aber es beschimpft nicht, denn man schimpft zurück. Bei uns aber wird man gescholten und muß schweigen wie ein Bedienter; man wird geschlagen wie ein Hund und darf nicht heulen wie ein Hund! Bei Prügeleien kommt es gar nicht darauf an, wer mehr Prügel bekommt, wir oder unsere Gegner; es kommt nicht auf die größeren oder geringeren Schmerzen, nicht auf die größeren oder kleineren blauen Flecken an; sondern darauf, daß wir unsere Ehre behaupten und uns zur Wehre setzen. Auch weiß es ein bedächtiger Mann immer so eins zurüchten, daß er die erste Ohrseige gibt.

Am Jahrestage der Leipziger Schlacht fam ich durch die Champagne. Der achtzehnte Oktober wird in Deutschland nur noch von den freien Städten geseiert. Es geschieht dies, um die Londoner Kaussente portosrei zu benachrichtigen, daß Alles noch gut für sie stehe, und um die hohen vergeßlichen Alliirten jährlich einmal an ihr Versprechen zu erinnern. Es war Weinlese und die jungen Winzerinnen warsen Körbe mit Trauben in den vorübereilenden Postswagen, es wagend, ob man ihnen ein Stück Geld dafür zurückwersen werde. Ich nahm und bezahlte

einen großen Vorrath, und effend und vergeffend fam ich an die Barrieren von Baris.

- Diesen Morgen fand ich am Saume eines waldigen Sügels unter einer Giche eine junge Bagabundin gelagert, die auf dem Rücken in einem Bettelfacte einen goldgelockten Anaben trug. Das Rind war ihr ganges Gepäck. Der Bube mar feit feiner Geburt nicht gewaschen worden; aber durch die dunklen Wolfen seines Gesichts blitten feuerrothe Wangen. Die Sonne schien so warm auf ihn herab, als ware fie feine Mutter und er ein Konigssohn. Gie hat ihn selbst gesäugt und er wird stark werden. Gras und Bäume verneigten sich vor ihm; die Bögel des Waldes, flüfternde Söflinge, zwitscherten um ihn und ein fanfter Wind schmeichelte seinen launischen Locken. Wie glücklich ift dieses Rind! rief ich aus. Sorgenlos von der forgenlosen Mutter von Dorf zu Dorf, von Feld zu Feld, von Wald zu Wald ge= tragen! Es hat nichts zu verlieren, das Leben ift ihm ein Glücksspiel ohne Nieten, und fommt nur feine Nummer heraus, muß es gewinnen. Bielleicht wird der Bube einmal gehenft; aber das bringt feine Sorgen, das schafft fie weg. Wie langweilig und abgeschmackt ift es aber, ein Rind honetter Eltern zu fein, und felbst ein ehrlicher Mensch zu werden und sein gutes Auskommen zu haben! Wir dummen Esel, statt frei umherzugrasen, wo sich eine Wiese sindet, beladen uns mit Säcken voll Getreide, das nicht uns gehört, und schleppen es dem reichen Müller Tod zu, der es für den gnädigen Herrn Wurm mahlt und siedt! Alles hat, wer nichts hat; wer viel, hat immer wenig. Hoch lebe die Lumperei! Und abermals hoch! und zum dritten Male hoch!

Aehnliche Gefühle, als mir heute die so glückliche unbeladene Bagabundin einflöfte. hatte ich. als ich frei und ohne Gepack, wie sie, in Baris ankam. Hineingeworfen in dieses von ewigen Winden bewegte. tosende Meer, schwamm ich keck barin herum, als ware ich in dem Elemente geboren; denn ich wußte gewiß, daß ich spezifisch leichter sei. An den drei frangösischen Mauthgrenzen, die mich mit Stolz erfüllten, weil fie mich an ben viel zolligeren Mauthfluß meines geliebten Baterlandes erinnerten, wurden alle Roffer, Sacke und Bundel der begüterten Baffa= giere bei Regenwetter von dem Postwagen herab auf die Erde geworfen, geöffnet und untersucht, und die armen reichen Leute mußten verdrüßlich alles felbst wieder in Ordnung bringen und waren un= endlich beforgt, es möchte etwas herausfallen und verloren gehen, und waren geplagt wie die armen Teufel und jammerten, daß es ein Mitleid war. Ich aber fah dieses alles aus dem Fenfter des Wirthshauses schabenfroh mit an, rieb mir vor Bergnügen die Hände, und als absoluter Monarch meiner Zeit benutzte ich sie, theils nütlich, indem ich mich unter den Postissonen im Französischen übte, theils angenehm, indem ich die Weine des Landes versuchte, theils beides zugleich, indem ich meine Schlasbegierde stillte.

Im Barifer Posthause ftieg mein Wohlbehagen und die Noth meiner Reisegefährten erst recht hoch. Diese waren Provinzialen oder Ausländer, wie ich zum ersten Male in Baris, und wußten sich gar nicht zu helfen. Man schlevote ihr Geväcke in die Mauth= ftube, wo eine Berwirrung ohne Gleichen herrschte. Rachdem die Roffer visitirt waren. luden sie Backträger auf den Rücken und trugen sie, unbefümmert um das Schreien ber nachkeuchenden Eigenthümer, die Strafe hinauf oder hinab. Doch ich ging ruhig, kalt und eingewohnt wie ein alter Conducteur im Sofe her= um und rief: es lebe die Demagogie! es lebe die Polizei! es lebe die Lumperei! Um zehn Uhr Mor= gens war ich angekommen und erst Nachmittags vier Uhr fah ich mich nach einer Wohnung um. 3ch hatte feine Freunde, feine Befannte, feine Abreffe; aber Nichts fümmerte mich. Ich lief ben gangen Tag umher, aus bem Palais-Royal-in die Tuilerien, von den Tuilerien auf den Bendome-Blat, von diefem

auf die Boulevards, von dort auf den Plat der Baftille. Ich fah gleich den ersten Tag die halbe Stadt. Rur Etwas machte mir Sorgen. Der Bostwagen war von Strafburg an drei Tage und drei Nächte fortgeeilt und hatte zum Nöthiasten nicht die nöthige Zeit gelaffen. Ich ward auf dem Wege leichter mein Geld los, als das, wofür ich es be= aahlte. In Baris fand ich die nöthige Zeit, nicht aber die nöthige Gelegenheit, und ich wußte mir nicht zu helfen. Da trat ich in das erste beste Haus im Balais = Royal, stieg eine Treppe hinauf. gebrauchte meine Sinne und fuchte. Ich öffnete eine Thure, steckte den Ropf hinein, sah ein menschen= Leeres Restaurations = Rimmer, worin aanze Haufen von Silbergeräthe auf dem Tische lagen, und zog mich eilig und erschrocken zurück. Ich stieg in ben zweiten Stock, öffnete wieder eine Thure, fah in einem kleinen Zimmer einen alten Mann in Rupfer stechen, sagte: pardonnez, Monsieur, und kehrte um. Im dritten Stocke öffnete ich gleichfalls mehrere faliche Thuren, hinter welchen bald ein Berr, bald eine Dame faß, fagte abwechselnd: pardonnez, Monsieur, pardonnez, Madame, und setzte meine Entdeckungsreife fort. Endlich im vierten Stocke gewahrte ich eine Thure mit einem kleinen runden Glasfenfterchen; ich glaubte am Ziele zu fein und

öffnete rasch - ba trat mir ein junges schönes Mädchen entgegen. Ich brachte wieder mein pardonnez, Madame hervor: bie Rotre=Dame aber faßte mich am Arme, zog mich weiter vor und verriegelte die Thüre hinter mir. Reposez-vous, Monsieur, fagte fie mir artig. In meiner Gile war ich tugendhaft und legte, nur als Geschenk, ein Fünffrankenstück auf bas Nachttischen. Dafür machte mich das dankbare Mädchen mit der Topographie bes Hauses befannt. Ich mußte noch eine Treppe höher steigen. So hatte ich bis unter das Dach ein fremdes Haus durchfrochen und war mit einem bangen verlegenen Gesichte in alle Zimmer einge= brungen. Sätte ich fein Geld in der Tasche gehabt. ich wäre wohl zehn Male festgehalten worden; denn ich schlich und lauschte wie ein Dieb. Aber - es ift ein Wunder! man ahnete ben unsichtbaren Gott in mir, fah mich für einen Beiligen an und ließ mich ungehindert auf= und absteigen.

Vom langen Umherstreichen hungrig und müde geworden, ging ich in ein Kaffeehaus, um zu frühstücken, mich auszuruhen und dann meine Wandesrung fortzusetzen. Da der schwere Reichard in meiner Tasche mir etwas lästig siel, bat ich die schöne Dame, die am Comptoir saß, mir das Buch zu verwahren, ich würde es im Vorübergehen wieder

abholen. Aber mit ganz unbeschreiblicher Freundlichkeit schüttelte sie ihre schwarzen Locken, wies bas Buch zurück und fagte Oh, Monsieur! Das verblüffte mich etwas. Ich legte das Buch auf den Tisch und bezahlte auf dessen Deckel meine Karte. Die Dame ftrich das Geld ein und zog dann bas Buch mit noch größerer Freundlichkeit, als fie es früher abgewiesen, wieder zu sich, legte es in eine Schublade und fagte, es folle aut verwahrt werden. Erst fünf Minuten nachher wußte ich, was ich von bem Betragen benken follte. Ganz gewiß alaubte die gute Frangösin, ich hätte kein Geld, mein Frühstück zu bezahlen und wollte darum das Buch als Unterpfand zurücklaffen. Sie nahm es nicht an und stellte sich, als merkte sie meine Verlegenheit nicht. Dieses machte einen sehr freundlichen Gindruck auf mich und nichts ift mir früher oder später in Baris begegnet, was diesen erften Gindruck wieder geschwächt hätte. Ich habe die Frangosen immer urban, immer menschlich gefunden — menschlich im schönften Sinne des Wortes. Das ist nicht allein Menschlichkeit. daß man Jedem in seiner Roth, sobald er klagt. zu Sülfe komme — wem reichte hierzu immer die Rraft und der gute Wille zu? - fondern daß man menschlich fühle und eines Jeden Roth errathe und verstehe. Das vermögen die Frangosen, denn sie

sind Totalmenschen; das vermögen aber die Deutschen nicht, die nur Stückmenschen sind und, kleinstädtisch selbst in großen Städten, nur das Glück und Unsglück ihrer Standesgenossen verstehen.

Die herannahende Dämmerung erinnerte mich. daß ich für die Nacht noch kein Dach und Bett hatte. Ich suchte mir ein Hotel heraus, das schon angeftrichen war und viele Fenfter hatte, trat hinein und forderte ein Zimmer. Der Wirth fragte mich, ob er meine Sachen von der Messagerie solle abholen laffen? Ich antwortete furz, ich hätte keine Sachen. bie würden später nachkommen. Das machte ihn etwas stutig, und allerdings gab mir der ordinäre Interims-Mantel von Biber, den ich in Mannheim gekauft hatte und der mir nur bis an die Kniee reichte, ein etwas ärmliches Angehen. Indessen befam ich ein Zimmer, da man wohl bachte, eine Nacht könne man es mit mir versuchen. Ich nahm mir vor, jeden Tag meine Rechnung zu bezahlen, um ben Wirth von seiner verzeihlichen Aengstlichkeit zu befreien. Als ich am andern Morgen nach ihm fragte, war er schon ausgegangen und ich konnte ihn den ganzen Tag über nicht sprechen. Um zweiten Morgen trat der Hausherr in mein Zimmer, drückte mir die Hand und war die Freundlichkeit, ja die Berglichkeit selbst. Er hatte in den Zeitungen ge= lesen, ich wäre als politischer Flüchtling in Paris angekommen; er bot mir sein ganzes Haus, seinen Tisch, ja seinen Geldbeutel an — ich würde zur gelegenen Zeit meine kleine Schuld wohl abtragen, bemerkte er. Es dauerte vierzehn Tage, ehe ich meinen Roffer aus Deutschland bekam, und so lange bat ich täglich vergebens um meine Rechnung. Erst als meine Sachen angelangt waren und der Haus-herr sah, daß ich nicht ohne Mittel sei, nahm er Bezahlung von mir an.

So betrug fich ein Frangofe, bem ich fremd war. Darauf ging ich zu einem Deutschen, bem ich befannt war, der in Paris wohnte und Sandel trieb. 3ch bat ihn um die Erlaubniß, meine Roffer an ihn adressiren lassen zu dürfen, da ich nicht wisse, ob ich meine gegenwärtige Wohnung behalten murbe und also keine sichere Adresse nach Hause schreiben tonne. Der Mann war schon in Berlegenheit als er mich fah; ba ich aber um die Benutung seiner Adresse bat, erschrack er und verwirrte sich, daß es zum Erbarmen war. Er beschwor mich bei Gott, ihn mit meinem Roffer zu verschonen, denn er habe in ben heutigen Blättern gelefen, daß ich in politifchen Sändeln verwickelt fei und in dergleichen laffe er sich nicht gern ein. "Je suis père de famille," jammerte ber Narr. Ich hatte ihm freilich zu viel

zugemuthet; er war nicht blos ein Deutscher, sonbern zugleich ein Jude, also ein Hase mit acht Füßen. Ich ließ ihn laufen. Aber Minister können
baraus lernen, baß, um mit ihren widerspenstigen Liberalen fertig zu werben, sie nichts Klügeres thun könnten, als sie alle beschneiden zu lassen und Juden
aus ihnen zu machen. Dann würden sie folgsam
wie die Schase werden und würden, indem sie alle
ihr Gelb in Staatspapiere steckten, sür ihre ewige
Ruhe freiwillige Caution leisten.

Bierzehn Tage lang sprachen die Parifer Blätter ber verschiedenen Barteien von meiner Ankunft. Sie brauchten mich natürlich blos als Farbmaterial und gerrieben mich servil mit dem Stößer, oder fochten mich liberal fanft auf - aber man sprach doch von mir. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Bin ich benn eine höchfte Perfon? Bin ich ein Courier? Bin ich eine Sängerin? Bin ich ein jubellirender Staatsdiener? Das alles nicht, und doch ift in ben Zeitungen von mir die Rede! Was ift das für ein närrisches Volk! Insbesondere erinnere ich mich eines langen Artifels im Journal bes Debats, worin theils mythologisch, theils biographisch von mir erzählt wurde, ich wäre ein Rude, Sakobiner und Mann von Geift, und wäre von den beutschen Demagogen nach Paris geschickt worden,

um pon bem Comité directeur bas Mot d'ordre zu holen. Aber - endigte der Bericht - ich märe "d'ailleurs un homme de bonne foi." Da bas Nournal des Debats damals ein ministerielles Blatt war, so dürfen lonale Deutsche darauf schwören wie auf den öfterreichischen Beobachter und die preu-Kische Staatszeitung, und sie dürfen, ohne zu unterfuchen, annehmen, daß ich wirklich ein homme de bonne foi bin. Sie werden mir baber glauben. wenn ich sie versichere: daß ich nicht von deutschen Demagogen nach Paris geschickt worden bin; daß ich Nichts von einem Comité directeur erfahren; daß es nie ein solches gab, und daß ich kein mot d'ordre gehost. Mot d'ordre, ich, der ich nur von mir selbst und meinem Arzte mir etwas vor= ichreiben laffe! Guter Gott! 3ch bin fein folcher Marr.

Schon am ersten Morgen nach meiner Ankunft, noch ehe die Zeitungen von mir sprachen, wurde ich von mehreren Deutschen besucht, die ich alle nicht kannte, die mich aber versicherten, sie kennten mich recht gut — welches auch wahrscheinlich war. Gott weiß, woher sie meine Abresse wußten! Sie fütterten mich mit französischen Liebkosungen, zogen mich fort, nahmen mich in ihre Mitte, faßten mich unter den Armen, recht herzlich, recht Brust an Brust, recht

nahe unter ber Schulter, fo bak unfere beiberfeitigen Achselhöhlen Rapseln bildeten, in welchen man Seifenfugeln hatte vermahren fonnen. Gie fragten mich wie fieht es im lieben Baterlande aus? 3ch erzählte wie ein Kind und ein Narr. 3ch fann schweigen, wenn ich will; ich will aber nicht. Warum auch? Es fann sich eine Furche finden, in welche ein stilles Samenkorn fällt, das Burgel faßt. "Das arme Baterland!" - riefen fie aus, und faben einander an und suchten Wechseltroft in treuen Freundes Blicken. Ich hätte die Spitbuben er= würgen mögen! Das währte fo einige Tage lang, bis mein Mundvorrath erschöpft war; dann verschwanden sie und ich sah sie nicht wieder. Der Teufel foll fie holen, wenn er fie, gegen alle Bahr= scheinlichkeit, in diesen zehn Jahren noch nicht ae= holt hat!

Soden, ben 18. Mai.

Ich war immer erstaunt, daß unsern zwei größten Dichtern der Witz gänzlich mangelt; aber ich dachte: sie haben Abelstolz des Geistes und scheuen sich, da wo sie öffentlich erscheinen, gegen den Witz, der plebesischer Geburt ist, Vertraulichkeit zu zeigen. Im Hause, wenn sie Keiner bemerkt, werden sie wohl witzig sein. Doch als ich ihren Briefwechsel gelesen, sand ich, daß sie im Schlafrocke nicht mehr Witz haben, als wenn den Degen an der Seite. Sinmal sagt Schiller von Fichte: "Die Welt ist ihm nur ein Ball, den das Ich geworsen hat, und den es bei der Reslexion wieder fängt." Man ist ersstaunt, verwundert; aber diese witzige Laune sehrt in dem bändereichen Werke sein zweites Wal zurück.

Der Mangel an Witz tritt bei Göthe und Schiller da am häßlichsten hervor, wo sie in ihren vertraulichen Mitheilungen Menschen, Schriftsteller und Bücher benrtheilen. Es geschieht dieses oft sehr berb, oft sehr grob; aber es geschieht ohne Wig. Das Fener brennt, aber es leuchtet auch; das Licht warnt vor dem Schmerz und bezahlt ihn. Tadel ohne Wit ist Gluth ohne Licht. Das Lob braucht den Wit, verträgt ihn nicht; Wohlgefallen ist nur, wo Einheit der Empfindung, und der Wit trennt, zerreißt. Der Tadel braucht ihn; der Wit macht ihn milder, erhebt den Aerger zu einem Kunstwerke. Ohne ihn ist Kritik gemein und boshaft.

Ich weiß nicht, wie hoch die Gesetbücher der Alefthetik den Witz stellen; aber ohne Witz. sei man noch so großer Dichter, kann man nicht auf die Menschheit wirken. Man wird nur Menschen bewegen, Zeitgenoffen, und fterben mit ihnen. Ohne Wit hat man fein Herz, die Leiden seiner Brüder zu errathen, keinen Muth, für fie zu ftreiten. Er ist der Arm, womit der Bettler den Reichen an feine Bruft brückt, womit der Rleine den Großen besiegt. Er ift ber Enterhaken, ber feindliche Schiffe anzieht und festhält. Er ist der unerschrockene Un= walt des Rechtes und der Glaube, der Gott fieht. wo ihn noch kein Anderer ahnet. Der Witz ist das demokratische Princip im Reiche des Geistes; der Bolkstribun, der, ob auch ein König wolle, fagt: ich will nicht!

Der Verstand ist Brod, das sättigt; der Wig ist Gewürz, das eßlustig macht. Der Verstand wird verbraucht durch den Gebrauch, der Wit erhält seine Kraft für alle Zeiten. Göthe's und Schiller's so verständige Lehren nützen nicht mehr; denn man hat ihre Lehren befolgt und neues Wissen braucht neue Regeln. Auch Lessing und Voltaire haben gelehrt, die Kunst und ihre Zeit haben von ihnen gelernt; aber ihre Lehren sind für immer. Sie sämpsten mit dem Witze, und der Witz ist ein Schwert, das in jedem Kampse zu gebrauchen. Die Geschichte zählt große Menschen, die sind Register der Vergangenheit: so Göthe und Schiller. Sie zählt wieder andere, die sind Inhalts Verzeichniß der Zukunft: so Voltaire und Lessing.

Ihr, die ihr nicht Menschen, nur Göttern glaubt: so hört doch einmal, was eure verehrten Drakel sprechen! Schiller, wo er an Göthe von dem schlechten Absate der Prophläen berichtet, spricht von der "ganz unerhörten Erbärmlichkeit des Publikums"... Er schreibt: "Ich darf an diese Sache gar nicht denken, wenn sie mein Blut nicht in Bewegung setzen soll, denn einen so niederträchtigen Begriff hat mir noch Nichts von dem deutschen Publikum gegeben"... Er meint: "Den Deutschen muß man die Wahrheit so derb sagen als möglich."

Ach! diese Wahrheit habe ich schon oft gesagt und berber als Schiller. Man muß nicht aufhören fie an ärgern; bas allein fann helfen. Man foll fie nicht einzeln ärgern — es wäre Unrecht, es sind fogar aute Leute, man muß sie in Masse ärgern. Man muß sie zum National-Aerger stacheln, kann man fie nicht zur National-Freude begeistern, und vielleicht führt das Eine zum Andern. Man muß ihnen Tag und Nacht zurufen: Ihr feid feine Nation. ihr taugt nichts als Nation. Man barf nicht vernünftig, man muß unvernünftig, leidenschaftlich mit ihnen sprechen: benn nicht die Vernunft fehlt ihnen. fondern die Unvernunft, die Leidenschaft, ohne welche ber Verstand keine Rufe hat. Sie ift gang Ropf caput mortuum. Europa gährt, steigt, klärt fich auf: Deutschland trübt fich, finkt und sett fich aanz unten nieber. Das nennen die Staats = Chemifer: die Ruhe, den Frieden, den trocknen Weg des Regierens.

Doch haben Göthe und Schiller das Recht, auf das Bolk, dem sie angehören, so stolz heradzusehen? Sie weniger als Einer. Sie haben es nicht geliebt, sie haben es verachtet, sie haben für ihr Volk Nichts gethan. Aber ein Volk ift wie ein Kind, man muß es belehren, man kann es schelten, strafen; doch soll man nur streng scheinen, nicht es sein; man soll

den Zorn auf den Lippen haben und Liebe im Bergen. Schiller und Gothe lebten nur unter ausgewählten Menschen, und Schiller war noch ein schlimmerer Aristokrat als Göthe. Dieser hielt es · mit den Vornehmen, den Mächtigen, Reichen, mit bem bürgerlichen Abel. Der Troß ist zahlreich genug: es kann wohl auch ein Unberechtigter ihrem Zuge folgen und fich unentdeckt in ihre Reihen mischen; und wird er entdeckt, man buldet ihn oft. Schiller aber zechte mit dem Abel der Menich= heit an einem fleinen Tischehen und ben unge= betenen Gaft warf er zornig hinaus. Und feine Ritter der Menschheit wissen das Schwert nicht zu führen, fie schwätzen blos und laffen fich todtschlagen; es ift ein declamirender Komödianten-Aldel. Marquis Posa spricht in der Höhle des Tigers wie ein Pfarrer vor seiner gahmen Gemeinde und vergißt, daß man mit Tyrannen fämpfen foll, nicht rechten. Der Bormund eines Bolkes muß auch fein Un= führer fein; einer Themis ohne Schwert wirft man die Wage an den Ropf.

Wenn Gottes Donner rollen und niederschmettern das Gequicke der Menschlein da unten: dann horcht ein edles Herz und jauchzet und betet an und wer angstvoll ift, hört und ift still und betet. Der Dämische aber verstopft sich die Ohren und hört

nicht und betet nicht und betet nicht an. Schiller. während der heißen Tage der französischen Revolution, schrieb in der Ankundigung der Horen: "Vorzüglich aber und unbedingt wird sich die Zeitschrift Alles verbieten, was sich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht." So spricht noch heute jeder Lump von Journalist, wenn er, um die Leser lüstern zu machen nach dem neuen Blatte, sie ver= sichert, es werde das reine Gold der Novellen, der Theaterberichte mittheilen, ohne alle garftige Legirung mit Glaube und Freiheit. Schiller war edel, aber nicht edler als sein Volk. So sprach und dachte auch Göthe. Sendet bagu der himmel der dur= stigen Menschheit seine Dichter, daß sie trinken, sie mit den Königen, und daß wir, den Wein vor den Augen, den sie nicht mit uns theilen, noch mehr verschmachten? Und so benkend und so sprechend, geziemt es ihnen zu klagen: "So weit ist es noch nicht mit der Cultur der Deutschen gekommen, daß fich das, was den Beften gefällt, in Jedermanns Händen finden sollte?" Wie kann sich in Jeder= manns Sänden finden, wornach nicht Jedermann greift, weil es, wie Religion und Bürgerthum, nicht Jedermann angeht? Soll etwa bas beutsche Bolf aufjauchzen und die Schnupftücher schwenken, wenn Göthe mit Myrons Ruh liebäugelt?

## XI.

Soden, ben 20. Mai.

3ch habe Göthe's und Schillers Briefe zu Ende gelefen; das hatte ich mir nicht zugetraut. Bielleicht nütt es meiner Gefundheit als Wafferfur. Mich für meine beharrliche Diät zu belohnen, will ich mir die hochpreislichen Recenfionen zu verschaffen suchen. die über diesen Briefwechsel gewiß erschienen sein werden. Ich freue mich sehr darauf. Was werden fie über das Buch nicht Alles gefaselt, was nicht Alles darin gefunden haben! Göthe hat viele Un= hänger, er hat, als ächter Monarch, es immer mit bem literarischen Böbel gehalten, um die reichen und unabhängigen Schriftsteller in die Mitte zu nehmen und einzuengen. Er für fich hat fich immer vornehm gehalten, er hat nie selbst von oben gedrückt; er ist ftehen geblieben und hat feinen Janhagel von unten brücken laffen. Nichts ift wunderlicher als die Art,

wie man über Göthe spricht - ich fage die Art: ich fage nicht. es sei wunderlich, daß man ihn hoch= preift: bas ift erklärlich und verzeihlich. Man behandelt ihn ernft und troden als ein Corpus Juris. Man erzählt mit vieler Gelehrsamkeit die Geschichte feiner Entstehung und Bildung; man erklart bie bunkeln Stellen; man fammelt die Barallelftellen; man ift ein Narr. Ein Bewnnderer Göthe's fagte mir einmal: um beffen Dichtwerke zu verstehen, muffe man auch feine naturwiffenschaftlichen Werke fennen. Diese kenne ich freilich nicht; aber was ift das für ein Kunstwerk, das sich nicht selbst erklärt? Weiß ich benn ein Wort von Shakespeare's Bilbungsgeschichte und verstehe ich ben Samlet barum weniger, so viel man etwas verstehen kann, das uns entzückt? Dug man, ben Macbeth zu verstehen. auch den Othello gelesen haben? Aber Göthe hat durch sein diplomatisches Verfahren die Ansicht geltend gemacht, man muffe alle feine Werke fennen, um jedes einzelne gehörig aufzufassen; er wollte in Baufch und Bogen bewundert fein. 3ch bin aber gewiß, daß die erbende Butunft Gothe's Hinterlassenschaft nur cum beneficio inventarii antreten werde. Ein Gothe-Pfaffe, ber fo glücklich war, eine ganze Brieftasche voll ungedruckter Zettelchen von seinem Gotte zu besitzen, breitete einmal

seine Reliquien vor meinen Augen aus, suhr mit zarten, frommen Fingern darüber her und sagte mit Wasser im Munde: "jede Zeile ist köstlich!" Mein guter Freund wird diesen Briefwechsel, der fünfzigtausend köstliche Zeilen von Göthe enthält, als ein grünes Gewölbe anstaunen: ich aber gebe lieber für das Oresdner meinen Oukaten Bewunderung hin.

Aber in dem letten Bande der Briefsammlung ist es geschehen, daß Göthe einmal, ein einziges Mal in feinem langen Leben, fich zur schönen Bruderliebe wandte, weil er sich vergessen, sich verwirrt und vom alten ausgetretenen Wege ber Selbstsucht abgekommen war. In der Zueignung des Buches an den edlen König von Baiern, worin er diesem Fürsten für die von ihm empfangenen Beweise der Gnade dankt, gedenkt er Schiller's, des verstorbenen Freundes und beweint, daß nicht auch er, da er noch lebte, sich folder fürstlichen Suld zu erfreuen gehabt; ja ihn rührt der Gedanke, daß Schiller vielleicht noch lebte, wäre ihm folche Huld zu Theil geworden. Göthe fagt: "Der Gedanke, wieviel auch er von Glück und Genuß verloren, brang fich mir erft lebhaft auf, feit ich Ew. Majeftat höchster Bunft und Gnade. Theilnahme und Mittheilung, Auszeichnung und Bereicherung, wodurch ich frische

Anmuth über meine hohen Jahre verbreitet sah, mich zu erfreuen hatte. . . . . Nun ward ich zu dem Gedanken und der Borstellung geführt, daß auf Ew. Majestät ausgesprochene Gesinnungen dieses Alles dem Freunde in hohem Maße widersahren wäre; um so erwünschter und förderlicher, als er daß Glück in frischen, vermögsamen Jahren hätte genießen können. Durch allerhöchste Gunst wäre sein Dasein durchans erleichtert, hänsliche Sorgen entsernt, seine Umgebung erweitert, derselbe auch wohl in ein heilsameres besseres Klima versetzt worden, seine Arbeiten hätte man dadurch belebt und beschleunigt gesehen, dem höchsten Gönner selbst zu fortwährender Freude, und der Welt zu dauernder Erbauung."

Dürfen wir unsern Augen trauen? Der Geheimerath von Göthe, der Karlsbader Dichter, wagt es, deutsche Fürsten zu schelten, daß sie Schisser, den Stolz und die Zierde des Vaterlandes, verkümmern ließen? Er wagt es, so von höchsten und allerhöchsten Personen zu sprechen? Ist der Mann jung geworden in seinem hohen Alter? Ach nein, es ist Alterschwäche; es war keine freie Bewegung der Seele, es war ein Seelenkramps gewesen. Aber das verdammt ihn, daß er nicht vierzig Jahre früher und auch bei jedem Anlasse so hervorgetreten — das verdammt ihn, weil wir jett fahen und erkannten, wie er hatte wirfen fonnen, wenn er es gethan. Er hat durch die wenigen Worte feines leifen Tadels ein Wunder bewirkt! Er hat die festverschlossene. uneindringliche Amtsbruft eines deutschen Staats= dieners wie durch Rauberei geöffnet! Er hat den fünf und zwanzigjährigen Frost der strengsten Berschwiegenheit burch einen einzigen warmen Strahl feines Berzens aufgethaut! Raum hatte Berr von Benme, einft preußischer Minifter, Göthe's Unklage gelesen, als er bekannt machte: Um den Vorwurf, ben Göthe den Fürsten Deutschlands macht, daß Schiller feinen Beschützer unter ihnen gefunden, wenigstens von feinem Herrn abzuwenden, mage er, bie amtlich nur ihm befannte Thatfache zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß der König von Breufen Schillern, als diefer den Wunsch geäußert, fich in Berlin niederzulaffen, aus freier Bewegung einen Gehalt von dreitausend Thalern jährlich und noch andere Vortheile gesichert hatte. Warum hat Herr von Benme diesen schönen Zug feines herrn fo lange verschwiegen? warum hat er gewartet bis eingetroffen, mas tein Gott vorhersehen tonnte, daß Göthe einmal menschlich fühlte? Daß ber Rönig von Breugen strenge Gerechtigkeit übt, das weiß und preift das deutsche Baterland;

aber seinen Dienern ziemte es, auch bessen schöne Handlungen, die ein edles Herz gern verbirgt, bekannt zu machen, damit ihnen die Huldigung werde, die ihnen gebührt, und damit sie die Nachahmung erwecken, die unsern engherzigen Regierungen so große Noth thut.

In ben europäischen Staaten, die unverjüngt geblieben, fürchten die Herrscher jede Beiftestraft, die ungebunden und frei nur sich felbst lebt, und suchen sie durch verstellte Geringschätzung in wirklicher Geringschätzung zu erhalten. Wo fie dieses nicht vermögen, wo ein Talent sich durchgeschlagen und sich Hochachtung erbeutet, da schmieden sie es an die Schulbank, um es festzuhalten, oder fpannen es vor die Regierung, um es zu zügeln. Ift die Regierung voll und kann Reiner mehr darin untergebracht werden, zieht man den Schriftstellern wenigstens die Staatslivree an und gibt ihnen Titel und Orden; oder man sperrt sie in den Abelshof. nur um sie von der Bolksstadt zu trennen. Daher aibt es nirgends mehr Hofrathe als in Deutschland, wo sich doch die Sofe am wenigsten rathen lassen. In Destreich, wo die Juden seit jeher einen großen Theil der bürgerlichen und alle staatsbürgerliche Rechte entbehren; in diesem Lande, wo man an Gottes Wort nicht deutelt und Alles läßt, wie es

zur Zeit der Schöpfung gewesen, abelt man boch die niedergehaltenen Juden und macht fie zu Freiherren, sobald fie einen gewiffen Reichthum erlangt. So fehr ift dort die Regierung besorgt und bemüht. dem Bürgerstande jede Rraft, selbst den Reichthum und seinen Einfluß zu entziehen! Es ift zum Lachen. wenn man lieft, welchen Weg der Ehre Schiller ge= gangen. Als er in Darmftadt dem Großherzoge von Weimar seine Räuber vorgelesen, ernannte ihn dieser zum Rath, der damalige Landgraf von Darmstadt ernannte ihn auch zum Rath; Schiller war also zweimal Rath. Der Herzog von Mei= ningen ernannte ihn zum Hofrath: der deutsche Raiser adelte den Dichter des Wilhelm Tell. Dann ward er Professor in Jena, er befam Brod, er mußte aber arbeiten, und nur wenige Jahre lebte er frei und seiner Würde angemessen in Weimar von der Gunft feines Fürsten. Rein Zweiter über= nahm die irdischen Sorgen dieses ätherischen Beistes, Gold hat ihm Keiner gegeben. Doch ja - ein Erbpring und ein Graf haben ihre beiden Berg= beutel zusammengeschoffen, und haben in Com= paanie bem Dichter auf drei Jahre einen Gehalt von taufend Thalern gegeben. Wen Gott empfiehlt. der ift bei unfern regierenden Berren schlecht empfohlen. Und ware es denn Grogmuth,

wenn deutsche Fürsten das Genie würdiger untersftützen, da sie doch die alleinigen und unbeschränkten Berwalter des Nationalvermögens sind?

Göthe hatte ein Serfules fein konnen, fein Baterland von großem Unrathe zu befreien; aber er holte sich blos die goldenen Aepfel der Bes= periden, die er für sich behielt, und dann fette er fich zu den Füßen der Omphale und blieb ba fiten. Wie aanz anders lebten und wirften die groken Dichter und Redner Italiens, Frankreichs und Englands! Dante, Rrieger, Staatsmann, ja Diplomat, von mächtigen Fürsten geliebt und gehaßt, beschützt und verfolgt, blieb unbefümmert um Liebe und Sag, um Gunft und Tücke, und fang und fampfte für das Recht. Er fand die alte Hölle zu abgenutt und schuf eine neue. den Nebermuth der Großen zu bändigen und den Trug gleiß= nerischer Priester zu bestrafen. Alfieri war reich. ein Edelmann, adelstolz, und doch keuchte er wie ein Lafttrager ben Parnag hinauf, um von feinem Gipfel herab die Freiheit zu predigen. Montes= quien war ein Staatsbiener und er fchrieb feine perfischen Briefe, worin er den Sof verspottete, und seinen Geift der Gesetze, worin er die Gebrechen Franfreichs richtete. Boltaire mar ein Söfling; aber nur ichone Worte verehrte er den Großen und

opferte ihnen nie feine Befinnung auf. Er trug eine mobibestellte Berrucke, feine Manschetten, feidene Rocke und Strümpfe; aber er ging burch ben Roth. sobald ein Verfolgter um Sulfe fchrie und holte mit seinen abeligen Sanden schuldlos Gerichtete vom Galgen herab. Rouffeau war ein franker Bettler und hülfsbedürftig; aber nicht die zarte Pflege, nicht die Freundschaft, selbst der Bornehmen, verführte ihn, er blieb frei und stolz und starb als Bettler. Milton vergaß über seine Berse die Roth seiner Mitburger nicht, und wirfte für Freiheit und Recht. So waren Swift, Byron, so ist Thomas Moore. Wie war, wie ift Gothe? Bürger einer freien Stadt, erinnert er sich nur, daß er Entel eines Schultheißen ift, der bei der Raifer= frönung Rammerdienste durfte thun. Gin Rind ehrbarer Eltern, entzückte es ihn, als ihn einst als Anabe ein Gaffenbube Baftard ichalt, und er schwärmte mit der Phantasie des fünftigen Dichters, weffen Prinzen Sohn er wohl möchte fein. So war er, so ift er geblieben. Nie hat er ein armes Wörtchen für sein Bolt gesprochen, er, ber früher auf der Sohe seines Ruhms unantaftbar, später im hohen Alter unverletlich, hatte fagen durfen, was kein Anderer magen durfte. Noch vor wenigen Jahren bat er die "hohen und höchsten Regierungen"

bes beutschen Bundes um Schutz seiner Schriften gegen den Nachdruck. Zugleich um gleichen Schutz für alle deutschen Schriftsteller zu bitten, das siel ihm nicht ein. Ich hätte mir lieber wie einem Schulbübchen mit dem Lineal auf die Finger klopfen lassen, ehe ich sie dazu gebraucht, um mein Recht zu betteln, und um mein Necht allein!

Göthe war glücklich auf dieser Erde und er erstennt sich selbst dasür. Er wird hundert Jahre erreichen; aber auch ein Jahrhundert geht vorüber und ewig sitzt die Nachwelt. Sie, die suchtlose, unbestechliche Richterin, wird Göthe fragen: Dir ward ein hoher Geist, hast du je die Niedrigkeit beschämt? Der Himmel gab dir eine Feuerzunge, hast du je das Necht vertheidigt? Du hattest ein gutes Schwert, aber du warst nur immer dein eigner Wächter! Glücklich hast du gelebt, aber du hatt gelebt.

## XII.

Soden, ben 22. Mai.

Ich fühlte mich wohl in Paris. Mir war, als würde ich aus der Tiefe des Meeres, wo eine Taucherglocke mir kärglichen Athem gab, wieder hinaufgehoben in die freie Luft. Das Licht der Sonne, die Menschenstimme, das Geräusch des Lebens entzückte mich. Mich fröstelte nicht mehr unter Fischen; ich war nicht mehr in Deutschland.

Gute deutsche Freunde, die mein deutsches Herz besser kannten, als wortfressende Recensenten, welche mich für einen Feind des Baterlandes erklärten, waren doch auch verwundert, mich Frankreich anspreisen zu hören. — Du und dieses Land der Untreue, des Unglaubens und der Unwahrheit! — Nein, nicht so, meine Freunde. — Die großen Borzäige, welche wir den Franzosen gegenüber haben: der freie Sinn, der fromme Glaube, die Gerechtigs

keit und allgemeine Menschenliebe, sind innere Güter, die jeder Deutsche mitbringen kann in jedes Land. Aeußere Güter verlassen wir nicht im Baterlande, und diese alle, die uns alle sehlen, sinden wir in Frankreich. Sein eignes deutsches Herz kann man nur in Frankreich froh genießen. Dort ist es ein Osen, der uns im kalten Lande wohlthätig wärmt; aber im dumpfen Baterhause mit seinen sestverschlossenen Fenstern und Läden ist uns des Osens Hige sehr zur Last. Wozu die sindischen Abschiedsthränen? Sine Obrigseit, gebratene Aepfel und den Schnupsen sindet man überall.

Ein alter griechischer Dichter, den Plutarch im Leben des Demosthenes anführt, sagte: "Das Noth-wendigste zum Glücke eines Menschen ist, in einer berühmten Stadt geboren zu sein." Da nun mehr ist glücklich sein als sein Glück machen, was der griechische Dichter meinte, so ist in unsern Tagen das Nothwendigste zum Glücke eines Menschen, in großen Städten leben, die das sind, was in der alten Zeit die berühmten waren.

Wer kein Waffer in ben Abern hat, ober wem keine gütige Natur ein rosenrothes Blut gegeben, das wie ein Kind von Puls zu Puls durch das Leben hüpft: der wird in kleinen Städten leicht ein

Menschenfeind, ober noch schlimmer, ein Lästerer Gottes und ein Emporer gegen feine weise Ord= nung. Unter einer spärlichen Bevölferung treten bie Menschen und ihre Schwächen zu einzeln hervor und erscheinen verächtlich, wenn nicht haffenswürdig. Große Berbrechen geschehen fo felten, daß wir fie für freie Sandlungen erflären und bie Benigen, bie fich ihrer schuldig machen, schonungslos verdammen. Ein großes Miggeschick tehrt erft nach so langen Zeiträumen wieder, daß wir es für eine Regellofia= feit, für eine Willfür ber Borsehung ansehen und wir murren über die boje Kometenlaune des himmels. Aber gang anders ift es in großen Städten, wie Baris. Die Schwächen ber Menschen erscheinen dort als Schwächen der Menschheit; Ber= brechen und Miggeschicke als heilfame Krankheiten, welche die Uebel des ganzen Körpers, diefen zu er= halten, auf einzelne Glieder werfen. Wir erkennen dort die Naturnothwendigkeit des Bofen, und die Nothwendigkeit ift eine beffere Tröfterin als die Freiheit. Wenn in kleinen Stäben ein Selbstmord vorfällt, wie lange wird nicht darüber gesprochen, wie viel wird nicht darüber vernünftelt! flagt die Gewinnsucht, die Habsucht, die Genufsucht an; man tabelt die Berführung ber Spielbante, verdammt die Graufamfeit eigenfinniger Eltern, welche Liebenbe zum Sterben gebracht. Lieft man aber in Paris die amtlichen Berichte über die geschehenen Selbstmorde, und wie in jedem Jahre die Zahl derselben sich fast gleich bleibt; wie so viele aus Liebesnoth sich tödten, so viele aus Armuth, so viele wegen unglücklichen Spiels, so viele aus Ehrgeiz — dann lernt man Selbstmorde als Krantsheiten ansehen, die, wie die Sterbefälle durch Schlagssluß oder Schwindsucht, in einem gleichbleibenden Verhältnisse jährlich wiederkehren.

Das Kammermädchen einer beutschen Dame in Paris zündete sich aus Unvorsichtigseit die Kleiber an und verbrannte. Die Dame war in Bersweiflung über das unerhörte Ungück. Ich gab ihr die amtlichen Tabellen der Präfectur zu lesen, woraus sie ersah, daß jährlich sechzig oder achtzig in Paris durch Fenertod umkommen, und daß diese Zahl sich saft gleich bleibt. Das tröstete sie viel. Das Schicksal in Zahlen hat etwas sehr Beruhigens des, den Gründen der Mathematik widersteht Keiner, und eine Arithmetik und Statistik der menschlichen Leiden würden viel dazu beitragen, diese zu versmindern.

Wer ein beschauliches Leben führt, wer, die Schlafmütze auf dem Ropfe, die Pfeife im Munde, den Kaffee auf dem Tische, bequemer als ein Fürst in der warmen Loge seines Bücherzimmers sitzt, Könige wor sich spielen läßt, sie beklatscht oder auszischt und über das Narren-Chor lacht, das ihnen gehorcht — dieser Glückliche wähle Paris zu seinem Wohnorte. Dort ist ein herrliches Schauspiel, wo alles dargesstellt wird, was in allen Gegenden der Welt geschieht oder geschehen kann. Man bleibt in Paris so ruhig. Auch die schnellste Bewegung spüren wir nicht, weil alles, der Boden, auf dem wir stehen, und der Luststreis, in dem wir leben, sich bewegt. Ruhe ist Glück. In diesem Sinne ist es ganz wahr, was Frau von Staël von Paris sagte: C'est la seule ville du monde od l'on peut se passer du bonheur.

Ruhe ift Glück — wenn sie ein Ansruhen ist, wenn wir sie gewählt, wenn wir sie gefunden, nachsem wir sie gesucht; aber Ruhe ist kein Glück, wenn, wie in unserm Baterlande, sie unsere einzige Besschäftigung ist.

In Deutschland gehe ich aus, Bewegung zu suchen und finde sie nie; in Paris ging ich nach Hause, um Ruhe zu suchen und fand sie immer. Dort ist das Leben gesellig, die Wissenschaft gesellig, und das Bürgerthum ist es auch. Die Regierung ist offen und bildet keine geheime Gesellschaft, die mit dem Kinderspuke der Freimaurerei alle Schrecken eines Glaubensgerichts verbände — Schrecken, wenn auch

nur gemalte; ja biese beleidigen um fo mehr, weil fie uns für Rinder erklären, für welche das genug ift.

Nur in der Jugend ist man wahrer Weltbürger; die besten unter den Alten sind nur Erdenbürger. Auch ich war jung; aber seit ich das Land der Phantasie verlassen, seit ich Deutschland bewohne, habe ich die entsetlichste Langeweile. Die Stille hier macht mich krank, die Enge macht mich wund. Ich liebe kein Solo-Geräusch. Auch wenn Paganini spielt, auch wenn Sie singt — ich halte es nicht lange aus. Ich will Symphonien von Beethoven oder ein Donnerwetter. Ich will keine Loge selbst für mich, auch noch so breit; aber auch keine über mir. Ich will unten sigen, umgeben von meinem ganzen Volke.

Der Werth bes Lebens wird in Deutschland unter der Erde, in mitternächtlicher Stille, wie von Falschsmünzern ausgeprägt. Die, welche arbeiten, genießen nicht, und Die, welche genießen, Die, welche im Tagesslichte das Wert dunkler Angst in Umlauf setzen und geltend machen, sie arbeiten nicht. In Frankreich lebt ein Lebensfroher das Leben eines Couriers, in Deutschland das eines Postillons, der die nämliche Station immersort hin und zurück macht und dem das Glück ein armseliges Trinkgeld reicht. Freilich ist uns auch zeber Stein auf unsern zwei Weilen

bekannt, und wir könnten ben Weg im Schlafe machen; wir haben fo viel Genie als ein Pferb. Das nennen wir gründlich sein.

Man nennt die Deutschen fromm, bescheiben. freisinnig. Aber ift man fromm, wenn man ben Menschen, Gottes schönstes Werk, in Stücke zerschlägt? Ist man bescheiben, wenn man hochmuthig ift? Ift man freisinnig, wenn man dienst= füchtig ift? Man findet bei den Franzosen wohl auch Sochmuth; aber er ift perfonlich, feit dem alten Abam herabgeflucht, es ift fein Gemeinbe= Sochmuth, wie bei uns; er ift nicht organisirt. Es gibt keinen Beamtenftolz, feinen Sofratheftolz. feinen Soldatenftolz, feinen Adelftolz, feinen Brofeffor= ftolz, feinen Studentenftolz, feinen Raufmannsftolz. In Baris, wie in der fleinsten deutschen Stadt. zündet sich jede Gitelkeit ihr Stümpfchen Licht an; aber der Lichtchen find so viele, daß eine prächtige Beleuchtung baraus wird. Der Umschwung bes Lebens ift dort fo raich, daß die fleinften Erscheinungen. burch die fürzesten Zeiten getrennt, ein erhabenes Gange bilben. Go leuchtet die matt glimmende Lunte als schönes Feuerrad, wenn man fie im Rreife schwinat.

In Deutschland gibt es feine große Stadt. Bon Wien ift gar nicht zu sprechen, und von Berlin nicht

auf das Beite. Zwar ift dort mehr Beift gusammen= gehäuft, als vielleicht in irgend einem Orte der Welt; aber er wird nicht fabricirt, er fommt nicht in den Rleinhandel, es ift nur ein Broduftenhandel. Es gibt in Berlin geistreiche Beamte, geiftreiche Offiziere, geiftreiche Gelehrte, geiftreiche Raufleute; aber es gibt fein geiftreiches Gesammt-Bolf. Das gesellige Leben ist bort ein Victualien = Markt. wo alles gut, frisch. aber nur roh zu haben ift: Aepfel, Rartoffeln, Brod, auch schöne Blumen: aber das Berg foll fein Markt fein, durch die Abern der Gefellschaft follen feine Kartoffeln rollen, sondern Blut soll fliegea, worin alles aufgelöft ift, und worin man Rartoffeln und Ananas, Bier und Champagner, Witz und Dummheit nicht mehr unterscheiden fann. Der gesellige Um= gang foll bemofratisch fein, feine Empfindung, fein Gebanke foll vorherrschen; sondern alle Empfindungen und alle Gedanken follen an die Reihe kommen. Und in der gesellschaftlichen Unterhaltung muß es einen Mittelpunkt geben, ein Etwas, von dem Alle sprechen, weil es Allen wichtig ift und das Allen wichtig zu fein auch verdient. Der Rönig ift gut, die Pringen find angenehm, das Theater ift schön, Rebhühner find föftlich; aber immer vom Rönige sprechen, immer von den Prinzen, immer vom Theater, toujours perdrix - man wird es überdrüssig.

Wenn in Deutschland felbft die großen Städte fleinstädtisch find, so muß man, ben Geift ber fleinen zu bezeichnen, erft ein neues Wort erfinden. Wie in England die Theilung der Arbeiten, ift bei uns die Theilung der Vergnügungen auf das Aeukerste getrieben. Man amufirt fich homvopathisch: in einen Rübel Langeweile fommt ein Tropfchen Zeitvertreib. Eigentlich besitzt jede Stadt alles, was man braucht. eine angenehme Geselligfeit, einen freundlichen Berd zu bilden, um den man fich nach den Mühen des Tages versammelt, bort, nachdem man sich zu Hause bie Sande gewaschen, auch das Herz zu reinigen. Aber bei uns find die Erforderniffe zu folcher Bilbung getrennt und zerftreut, und mit unglaublichem Gifer und bewunderungswürdiger Beharrlichfeit fucht man die Trennungen zu unterhalten. Sier ift der Stein, dort der Stahl; hier der Zunder, dort die fenerschlagende Sand; hier das Brennholz, dort der Berd. Sie nennen das: Rlubbs, Cafinos, Reffourcen, Harmonieen, Collegien, Mufcen. Da gefellen fich die Gleichgefinnten, die Gleichbegüterten, die Gleich= beschäftigten, die Standesgenoffen. Da findet Jeder nur, was er fo eben verlaffen; da hört Jeder nur das Echo seiner eigenen Gefinnung; da erfahren fie nichts Neues und vergeffen fie nichts Altes. Gine solche Unterhaltung ift blos eine fortgesetzte Tages=

beschäftigung, nur mit bem Nachtheile, baß fie nichts einbringt und die Zeit rein verloren geht. In diesen Rlubbs herricht die Stille eines Kirchhofes. Nichts hört man als das Beingeflapper ber Billardfugeln, Bürfel und Domino - Steine; nichts fieht man als Rauchwolken, die wie Geister aus den Pfeifenköpfen steigen. Erst wenn neue Beamte gewählt ober neue Mitalieder aufgenommen werden follen, besonders wenn die Vorgeschlagenen Gegner haben, kommt Bewegung in den Tod; dann ift ein Leben, wie es auf dem altrömischen Forum war. Go besteht jede beutsche Stadt aus fünfzig kleinen Feftungen, beren Befatzung auf nichts finnt, als fich gegen Die draugen zu vertheidigen. Gie fterben lieber aus Mangel an Unterhaltung, als daß fie ihre Thore öffneten; denn ihr Zweck und ihr Bergnugen ift nicht die Bereini= gung, fondern das Ercommuniciren. Wenn Bolizei= Minifter, Diplomaten, Central=Untersuchungs=Rom= miffare auf Urlaub, mir versprechen wollen, bei jeder fünftigen Gelegenheit artig gegen mich zu fein, fo will ich ihnen etwas Wichtiges mittheilen, etwas Demagogisches. Es gibt in Deutschland einige Taufend Cafinos, und eine Million Menschen üben barin täglich ihr Wahl= und Stimmrecht. Bu welchem Zwede? Die frangösische Regierung fann schon mit ihren achtzig taufend Wählern nicht fertig werden ...

und so weiter. Ich habe es mit klugen Leuten zu thun, die schon wissen werden, was ich meine und was sie zu thun haben. Aber artig sein!

Wenn mechanische Rräfte von gleicher Größe mit gleicher Geschwindigkeit auf einander ftogen, halten fie fich wechselseitig auf und bleiben stehen. aber die Rräfte oder ihre Geschwindigkeiten ungleich, treibt eine die andere fort und alle kommen in Bewegung. So ist es auch mit Geiftesfräften. Das ift das Geheimniß der Berdruglichkeit deutscher und der Annehmlichkeit frangösischer Gesellschaften. nur Standesgenoffen zusammenkommen, ba wird immer die Langeweile prafidiren und die Dummheit bas Brotofoll führen. Kömmt man als Fremder in eine deutsche Stadt und möchte ben Geift ber Bevölkerung fennen lernen, fo ift bas gar nicht zu erreichen. Man müßte erft ein Jahr lang alle Klubbs, Cafinos und Gesellschaften besuchen und die Wahr= nehmungen addiren, um zu einem Urtheile zu kommen. Und auch dann würde man sich verrechnen: benn es ift mit den geselligen Stoffen wie mit den chemischen: vereinigt bilden sie einen dritten neuen Stoff. Aber eben diefes unbekannte Dritte fürchtet man in Deutsch= land wie den Bofen und sucht seine Entstehung zu verhindern. Als ich in Hannover in das dortige Mufeum eingeführt worden, fragte ich den Sefretar, aus welchen Rlaffen von Bürgern die Gefellschaft beftunde? Daf die Gesellschaft flaffifch fein werde, wie überall, tonnte ich mir benten. Der Setretar antwortete mir mit triumphirender Miene: "Es find gar feine Bürger babei, höchstens ein paar, und wir haben zwei Minister." Das hannöbrische Mufeum zu besuchen, hat ein Fremder nur drei Wochen bas Recht. 3ch fam aus Berfehen einen Tag länger. was doch verzeihlich war, da schwangere Weiber sich in ihrer weit wichtigern Rechnung so oft irren. Man warf mich zwar nicht gleich zur Thüre hinaus; aber man gab mir brieflich zu verstehen, man würde mich. wenn ich wieder fame, mit Schmerz zur Thure hin= aus werfen; die eingeführte Ordnung erfordere, daß man - grob fei. Die Ordnung! Ach und Weh über die Nomomanie der Deutschen! Man follte diese lebendigen Corpora juris alle in Schweinsleder fleiden.

Auf meiner Reise nach Hannover blieb ich einen Tag in Braunschweig. Aus meinem Zimmer im Gasthose konnte ich durch das Fenster eines kleinen Saales sehen, der menschenleer war und worin auf einem grünen Tische viele Zeitungen lagen. Ich schmachtete sehr nach der Franksurter Didaskalia und sagte dem Kellner, er möchte mich in das Lesezimmer sühren. Dieser antwortete, das ginge nicht an, das

Zimmer ware zugeschloffen, und es ware eine ge= schlossene Gesellschaft. Die Zeit wurde mir lange. es war ein schöner Tag und ich fragte, wohin die Leute spazieren gingen. Man wies mich in Bartels Garten. 3ch ging in Bartels Garten. Bartels Garten gefiel mir. Rechts mar ein großer Saal, bessen Thur offen stand: ich trat hinein. Biele ge= putte und schone Damen waren ba versammelt und ein Tisch war gedeckt für mehr als hundert Bersonen. 3ch nahm ein Meffer, fpießte jum Zeichen ber Befitzergreifung des Gedeckes das darauf liegende Milch= brod lothrecht an und bestellte provisorisch einen Schoppen Medoc beim Rellner. Ginige alte Beiber warfen mir lange burchdringende Blicke zu. 3ch lächelte, benn ich bachte, sie wollten mich agaciren: aber sie waren ganz unschuldig. Der Rellner bemerkte mir mit nordischer Artigkeit, bas mare ein bestelltes Effen und eine geschloffene Gefell= schaft. Ich warf mich zum Saale hinaus. Gegen= über links war eine Reihe anderer Zimmer, worin viele Berren Taback rauchten, Billard und Regel spielten und andere deutsche Bergnügungen trieben. Ich wollte hineintreten, als ich an der Thure einen Bettel bemerkte, worauf mit großen Buchstaben ver= miethet geschrieben stand. Und das nennt man einen öffentlichen Garten. Ich fette mich unter

den Bäumen, wo noch sechs bis acht Gäste saßen, wahrscheinlich excommunicirte wie ich. Bei dieser Gelegenheit machte ich von meiner gewohnten Lebens-art eine fromme und lobenswerthe Ausnahme. Sonst pflege ich täglich nur Morgens und Abends zu beten: Hole euch der Teufel alle mit einander! Aber in Bartels Garten hielt ich dieses Gebet auch Nachmittags zum zweiten und vorletzten Male, am nämlichen Tage. Ich zahlte meine Bier-Kaltschale, sagte: hole euch der Teufel alle mit einan-ber! und eilte voller Zorn hinaus. Bäume sehe ich auf der Landsstraße genug; ich war gesommen, Menschen zu sehen, und sinde sie alle geschlossen wie Spizbuben.

Auf dieser nämlichen Reise übernachtete ich in Eimbeck, einem Städtchen zwischen Münden und Hannover. Dihr armen Eimbecker, wenn ihr wüßtet, welch eine gräuliche Missethat ich damals gegen euch verübt, ihr würdet jammern, daß sich das Straßenspflaster erbarmte! Am 15. September 1828 bin ich nicht blos in euerem Casino gewesen, ohne Mitsglied oder eingeführt zu sein, sondern ich habe auch darin geschlasen und habe mit dem Allerheiligsten, was sich in einem Casino nur sindet, einen strässlichen Unsug getrieben. Ich sehrte in den Kronprinzein. Der Kronprinzschien gut wie die meisten Krons

prinzen, doch hielt er was er versprochen. Man schlug mein Bett in einem großen Saale auf. Das Mädchen erklärte mir auf meine Berwunderung: alle Zimmer wären besett, dieses wäre der Casino= Saal und im Sommer versammelten sich die Berren vor der Stadt in einem Garten. Ich ging im Saale auf und ab und als Ehren = Mitalied des Casinos hielt ich ce für Pflicht, ftark zu rauchen. Auf bem Tifche stand ein Gehäuse von grün lackirtem Blech. bas ich anfänglich für einen Bogelbauer hielt, bei näherer Untersuchung aber als das Stimm-Gehäuse bes Cafinos erkannte. Es war fehr zierlich und hatte die Form eines Gartenhauses. Auf dem Giebel des Daches stand statt der Wetterfahne eine dicke goldne Klamme. Im obern Stocke war ein rundes Fenster, ein Oeil de boeuf, so groß, daß man die Sand hineinstecken konnte. Aus diesem Loche führten amei verschiedene Gange in zwei Schubladen, die im untern Geschoffe waren und die Sansthure vorstellten. Neber der einen Schublade stand mit goldnen Buchftaben Ja, über der andern Rein geschrieben. 3ch untersuchte die Schubladen und - was fand ich? Die guten Gimbeder werden schändlich betrogen und ahnen es nicht. Beide Schubladen ftehen hinten burch ein geheimes Loch in Berbindung, fo daß der Stimmsammler, wenn er die Hand in die Schublade

bringt, die Stimmfugeln herauszuziehen, unbemerft jede Rugel aus Ja in Rein und aus Rein in Ja werfen fann. Hierdurch wird die Stimmfreiheit trügerisch und ber Cafino-Brafect hat die Wahlen gang in feiner Gewalt. Im Eimbeder Cafino wird aber nicht mit Rugeln geftimmt, fondern mit hölzernen Gicheln, vom Posamentier mit grüner Seide überzogen. 3ch stecke eine von den Gicheln ein, sie mit auf Reisen zu nehmen. Die Nacht schlief ich sehr unruhig; ich fürchtete. der Geist des beleidigten Gesetzes würde por mein Bett kommen und mich erwürgen. Die gestohlene Eichel ließ ich in Hamburg auf eine grine seidene Mütze nähen, welche Mütze ich ein Jahr später, da sie alt geworden war, einem Rutscher in Mainz schenkte. Wie schauerlich sind die Wege des Schickfals! Gine Stimm-Cichel aus dem Cafino von Eimbeck auf der Nachtmütze eines Mainzer Lohn= futschers! Und der Mensch jammert, daß er sterb= lich ist?

> Giace l'alta Cartago, e a pena i segni De l'alte sue ruine il lido serba. Muoiono le città, muoiono i regni, Copre i fasti e le pompe arena ed erba; E l'uom d'esser mortal par che si sdegni? O nostra mente cupida e superba!

## XIII.

Soden, ben 25. Mai.

Sine Anekdote darf nie zu Fuße gehen, sie muß sich zu Pferde setzen und im Gasoppe davon eilen. Aber es gibt Menschen, die brauchen längere Zeit, ein Geschichtchen zu erzählen, als die Zeit Zeit braucht, es geschehen zu lassen. Das sind die Generalpächter der Langeweise, die nicht dulden, daß ein Anderer, der nicht von ihrer Gesellschaft ist, auch nur das kleinste Langeweischen einführe.

— Der Bionom Butte gibt der Menschheit eine Lebensbauer von zwanzig tausend Jahren, welches nicht sonderlich großmüthig ist. Hätte es Herrn Butte etwas gekostet, sie zwanzig tausend Millionen Jahre leben zu lassen? Was nützt es uns übrigens, die Lebensdauer der Menschheit zu kennen, da wir darum doch nicht wissen, wie weit sie noch vom Tode hat, weil wir ihre schon verlebten Jahre nicht ges

gählt haben? Die Fran Menschheit ift gewiß älter. als sie gesteht, ob man zwar, da sie eine ächte Schwäbin ift, glauben follte, fie mare noch feine vierzig Jahre alt. herr Gruithuifen in München ift doppelt so freigebig als Herr Butte. Nach ihm würde der Mond in dreißi., und etlichen taufend Nahren der Erde einen Besuch machen: es muß also angenommen werden, daß alsbann die Menschheit noch leben wird. Ließe fich benten, daß der Mond ein ausgestorbenes Haus besuchen, oder eine fo weite Reise machen follte. blos um eine Thräne am Grabe der Menschheit zu weinen? Nimmermehr. Diese etliche und breifig taufend fünftigen Jahre mit ben schon verlebten zusammengerechnet, machten also vierzig tausend. Wer hat nun Recht, Herr Butte ober Herr Gruithuisen? Das ift eine Sache, worüber wir vernünftigen Leute nicht urtheilen können: diese Frage gehört vor das Tollhaus.

— Bonifaciopolis nannte ein Kirchenrath Petri die Stadt Fuld in einem Liede, das er der abgereisten Landesmutter bei einem "Natursund Staatsfeste" nachgesungen.

Lanbesmutter und Kirchenrath, Bonifacius, Natur und Staat, Geistlicher, betrunkene Gäft — Sprich! wie reimt man das am best'? Bonifacius kam aus England; Landesmutter ift verbannt; Kirchenräthe treiben Tand; Dem Staate ist zur linken Hand Natur getraut in manchem Land; Woher viel Uebel stammen. — So reintt sich das zusammen.

- Das Leben Carnot's von Rorte, bas ich in diesen Tagen gelesen, hat mir die alte Ueberzen= gung verjüngt, daß bei ber gegenwärtigen Ginrichtung der bürgerlichen Gesellschaft ein tugendhafter Mann bem Staate durchaus feinen Bortheil bringt. Carnot war ein edler Charafter, im reinsten antiken Style gebildet: er war uneigennützig, jeder Regung seines Bergens, jeder eignen Meinung entfagend; er ge= horchte immer den Gesetzen, er gehorchte selbst jeder Obrigkeit, sobald diese sich der Macht bemächtigt und vom Volke anerkannt war; er hatte mehr das Baterland im Auge. Und doch muß man sich ge= fteben, daß, wenn Carnot feinem Baterlande gute Dienste geleiftet, er dieses nicht durch feine Tugend, sondern trot ihr gethan, und daß jeder Schurke von Talent das Gleiche mit gleichem Ruten für die öffentliche Sache hätte vollbringen können. Es ift eigentlich felbst in unseren Tagen nicht bas Wefen ber Tugend, das man gering schätzt, sondern nur

ihr Schein, weil er mit allen Ginrichtungen im Widerspruche stehend, sich lächerlich darstellt. Auch ber reinste Ton klingt widerlich, wenn er sich in eine Harmonie mischt, die ihm fremd ift. Wenn Carnot, da er einst als Kriegsminister mit einer Lieferanten= gesellschaft einen Contract für ben Staat abgeschloffen, wenn diefer das in Frankreich bei folden Unlässen immer üblich gewesene Geschenk nicht annimmt, einen Beutel mit dreitausend Louisd'ors zurückaibt und man die Spitbuben von Lieferanten in's Fäustchen lachen sieht. — wenn er ein anderes Mal unter ber räuberischen Direktorial = Regierung von einer Summe, die ihm zu einer Amtsreise gegeben worden, nach feiner Rückfehr basienige Geld in den Staats= schatz zurückschieft, bas ihm übrig geblieben — muß man dann nicht bei aller Bewunderung folder Tugend etwas spötteln? Ein tugendhafter Bürger, der heute ber öffentlichen Sache bienen will, bedarf einer größern Entsagung als im Alterthum, benn er muß ein Opfer bringen, das selbst der Tugend zu schwer fällt; er muß feine Chrlichkeit mit der Maste der Spitzbüberei bedecken. Den erhabensten Charafter eines guten Bürgers, und wie ihn die alten Zeiten nicht hatten, hat uns Cooper in feinem Spion aufgestellt. Biele Andere haben für bas allgemeine Wohl einen schmerzlichen Tod erduldet: aber Cooper's Spion allein hat für sein Baterland ein schmerzvolles Leben geführt!

Wie verzweifelnd die Lage Napoleons nach seiner Rückehr von Elba gewesen, zeigt sich in Nichts mehr, als daß er Carnot zum öffentlichen Dienste verswendete und ihn lieben und achten lernte. Aber solche Zeit der Noth kann für alle Fürsten eintreten und es wäre daher sehr weise, wenn sie in ihrem Schatze, unter ihren Kronjuwelen, auch einige Selstenheiten von ehrlichen Menschen ausbewahrten und neben ihren geheimen Käthen auch geheime Widersräthe besoldeten. Die Höfe haben so viele Sinecursstellen — warum errichtet man nicht auch ein Minissterium der tugendhaften Angelegenheiten?

- Das Herz kömmt jeden Morgen warm und mürbe aus dem Backofen des Bettes, und Abends ift es kalt, hart und trocken, wie eine alte Semmel. Der Morgen, der Frühling des Tages, schmilzt die Bosheit des vorigen Abends weg. Ach! wenn der Schlaf nicht wäre, es wäre besser ein Krebs sein, als Mensch und unter Menschen leben!
- Eine Rutsche fährt in den Hof; darauf ein Thurm von Schachteln gebaut. Das ist ja prächtig, es sind Frauenzimmer! Ich lag mit meiner langen türkischen Pfeise am Fenster des ersten Stockes und klopfte muthwillig mit dem Pfeisenkopse auf einen

But = Sarg. Da war es mir, als flüfterte eine Geifterstimme zu mir hinauf: ich rache ben Frevel! Eine kleine weiße Sand reichte eine Biertelftunde lang bewegliches Gut aus dem Wagen. Es war zum Sterben vor Ungeduld. Man klopfte an meiner Thure, ich wendete mich um und als ich wieder hinaus fah, war der Wagen leer und der Nachzug eines grünen Schleiers schwehte in's haus hinein. Wie heift sie? frug ich ben Wirth. — Madame Molli. — Wer ist ihr Mann? — Sie ist Wittwe. - Wittme! fehr ichon: aber eine Madame! Das ift schlimm. Ich besitze fünfzig Romödien von Scribe, die ein vollständiges Linneisches Syftem von allen Wittwen = Gattungen in der Natur aufstellen. Aber Scribe's Wittmen find alle von Abel: Frau von Coulanges, Gräfin von Rozieres. Marquise von Depre. Wer lehrt mich mit einer bürgerlichen Wittme umgehen? Ich versuche es. Bin ich doch jetzt der einzige Mann im Bade. Die Krankheit hat einige intereffante melancholische Züge in meinem Gefichte zurückgelassen, und die Weiber tröften gern. 3ch werde ihr unter ben Bäumen begegnen und trüb= sinnig mit verschränkten Armen, ohne zu grüßen, an ihr vorüber gehen. Ich fülle meine Taschen mit Rreuzern und vertheile sie rechts und links an die Dorfarmuth. Ja, ich fann in einiger Entfernung

von ihr meine Uhr unter dem Rocke hervorziehen. fie füssen und an mein Berg brücken. Das Gold blinkt in der Sonne und fie wird es wohl für ein Medailson ansehen. — Eine abwesende Geliebte? Oder ist sie todt? - D. das wirft! Bei Weibern ist die Liebe so oft eine Tochter als die Mutter der Eifersucht. Und vor Allen du, mächtige Göttin. fiegreiche Langeweile — du zauberft ihr wohl etwas von meiner Jugend, meiner Schönheit, meiner Liebenswürdigkeit vor. Aber wer mag die Andere fein? Ihre Tochter? Nicht möglich. Warum nicht möglich? Ich weiß schon nicht mehr, was ich spreche. Ihre Schwester, ihre Coufine, ihre Freundin - gleich viel. Zwei, um so besser. Ich muß mich heute noch feben laffen. Ihr Fenster geht nach dem Garten. Ich sitze in der Laube, lese Pfisters Geschichte der Deutschen und ftreiche eine Thräne aus meinen Augen. Das Buch ift hellblan gebunden und fann etwas Romantisches vorstellen. Sie bemerken mich gewiß. Beute sprechen sie von mir, morgen über mich, über= morgen mit mir, in drei Tagen zu mir. Schließ beine Rechnung mit dem Himmel, Wittme; bein Berg ift mein; fein Gott kann dich retten!

## XIV.

Soden, den 27. Mai.

Wusik. Schon frühe Morgens hörte ich zwei ansgenehme weibliche Stimmen Conrad, Conrad burch das Haus tönen. Die eine Stimme betonte die letzte Sylbe und rief Conrad, die andere die erste und rief Conrad. Wie ungeduldig! Wenn das die Stimme der Wittwe ist, wird sie mir viel zu schaffen machen. Ich bin aber auch für mein Alter noch ziemlich dumm. Ein erfahrner Mann würde eine Wittwenstimme von hundert andern Stimmen unterscheiden; denn sie hat gewiß etwas Eigenthümliches.

— Nein, Madame Molli ift nicht die Heftige. Ich begegnete ihr im Gange. Gine edle schlanke Gestalt mit etwas blassem Gesichte. Das ift eine schöne Blässe! Das schüchterne Blut meidet die freien

Wangen; aber im hänslichen Herzen, da zeigt es sich freudenroth und liebeswarm.

Sie hat eine Art sich zu verneigen, die mir ungemein gut gefällt. Es ift, als wenn ein Lüftchen sie beugte, es ist, als wenn uns eine Blume begrüßte.

— Bährend die Frauenzimmer ausgegangen waren, trat ich in das offen stehende Zimmer, worin das Mädchen säuberte. Dreizehn ausgeseerte Wassersflaschen standen umher. Ich stellte sie in Reihe und Glied vier Flaschen hoch, und die dreizehnte als Lieustenantin voraus. Kämen sie nur zurück und sähen die Parade!

Sie haben auch Bücher. Die Stunden der Ansbacht. Was schadet's? Der Tag hat vier und zwanzig Stunden und Zeit für Alles. Heine's Reisebilder. Offian. Volney's Ruinen, aus der Leihbibliothek. Ist das Ernst oder glaubten sie, es sei eine Räubergeschichte? Abraham a Sancta Clara. Das wunderte mich etwas von Frauenzimmern, die dreizehn Flaschen Wasser verbrauchen: jeder Humor hat doch etwas Unreinliches. Laßt die Todten ruhen, von Naupach. Uhland's Gedichte. Der liebe Uhland! Er begleitet mich auf allen meinen Wegen. Ja, so laß ich mir es gefallen! Das ist auch alte Zeit; aber sie ist kindlich, nicht kindlich; sie ist heiter, keift

nicht mit der Jugend, sondern spielt mit ihr. Das ist auch süße Minne; aber süß wie Zucker, nicht wie Sprup. Das sind auch treue Bürger; aber demüthig sind sie nicht. Das sind auch muthige Ritter; aber hochmüthig sind sie nicht. Das ist auch Königsglanz; aber er blinkt nicht wie kalte Sterne, er strahlt wie die Sonne herab und erwärmt die niedrigste Hitte. Golden und warm ist Uhland, wie die Krone in der Schäferin Hand.

— Habe Göthe's west-öftlichen Divan geendigt. Ich mußte ihn mit Verstand lesen; mit Herz habe ich es früher einmal versucht, aber es gelang mir nicht. So mit keiner Schrift des Dichters, den Ante-Aulischen Werther ausgenommen, den er gesichrieben, sich mit der zudringlichen Jugend ein für alle Male abzufinden.

Welch ein beifpielloses Glück mußte sich zu bem seltenen Talente dieses Mannes gesellen, daß er sechzig Jahre lang die Handschrift des Genies nache machen konnte und unentbeckt geblieben!

Nein, das find keine Weingefänge, das find keine Liebeslieder! Das find keine losen, das find feste Gedichte. Wohl anmuthig fäuselt die Luft durch Zweige und Blätter und schüttelt sie freundlich; aber den starren Stamm bewegt sie nicht. Was wurzelt,

ift halb ber Nacht halb bem Lichte und hat nur halbes Leben. Warum, ein freier Mann, orientalisch dichten? Gefangene sind Jene, die durch das Gitter ihres dumpsen Kerkers hinaussingen in die kühle Luft. Das Lieb ist leicht, das Herz ist schwer. Selbst Salomon seufzte bei Wein und Kuß, und er war Herr; wie mochten erst seine Stlaven lieben und trinken!

Von den Orientalen stammen alle Religionen. Gottes Schrecken und Milbe, Zorn und Liebe, war in ihren despotischen Herrschern ihnen näher geführt, als den freien Abendländern. Ihre Poesie ist kindlich, weil aufgewachsen unter dem Schutze und den Augen ihres Baters; aber auch kindisch aus Furcht.

Das zahme Dienen trotigen Herrschern hat sich Göthe unter allen Kostbarkeiten des orientalischen Bazars am begierigsten angeeignet. Alles andere fand er, dieses suchte er; Göthe ist der gereimte Knecht, wie Segel der ungereimte.

Göthe's Sthl ift zart und reinlich; darum gefällt er. Er ift vornehm: darum wird er geachtet — von Andern. Ich aber untersuchte, ob die so glatte Haut Kraft und Gesundheit bedecke, und ich fand es nicht; fand keine Aber, die von der lilienweißen Hand den Weg zum Herzen zeige. Göthe hat etwas

Würdiges, aber diese Würde kommt nicht von seiner Herrlichkeit, sondern von glücklicher Anmaßung, von Etikette. Wie ein König, hat er schlau und wohlbedacht Alles berechnet und angeordnet, skatt Ehrsfurcht, dieses ursprüngliche Gefühl, welches die gottentsprungene Macht erweckte, Ehre und Furcht zu erzwingen. Genug für Die, welchen solche Huldigung genug ist; aber nicht genug für uns, die wir nur mit dem Herzen dienen. Blinzeln wir auch, wenn es uns um die Augen slittert, lassen wir uns doch nicht verblenden; stutzen wir auch, wenn machtgewohnte Mienen und Worte uns entgegenkommen, kehren wir doch bald zurück und fragen: wo ist das Recht?

Göthe spricht langsam, leise, ruhig und kalt. Die dumme, scheinbeherrschte Menge preist das hoch. Der Langsame ist ihr bedächtig, der Leise bescheiden, der Ruhige gerecht und der Kalte vernünstig. Aber es ist Alles anders. Der Muthige ist lant, der Gerechte eifrig, der Mitseidige bewegt, der Entschiedene schnell. Wer auf dem schwanken Seile der Lüge tanzt, braucht die Balancirstange der Ueberlegung; doch wer auf dem sesten Boden der Wahrheit wandelt, mißt nicht ängstlich seine Schritte ab und schweist mit seinen Gedanken nach Lust umher. Seht ench vor mit Allen, die so ruhig und sicher sprechen!

Sie sind ruhig aus Unruhe, scheinen sicher, weil sie sich unsicher fühlen. Glaubet dem Zweiselnden, und zweiselt, wenn man Glauben gebietet. Göthe's Lehrstyl beleidigt jeden freien Mann. Unter Allem, was er spricht, steht: tel est notre plaisir; Göthe ist anmaßend oder ein Pedant, vielleicht Beides.

Göthe's Gedanken find alle ummauert und besfeftigt. Er felbst will, sein Leser kann nicht mehr hinaus, sobald er in sie eingedrungen. Das Thor schließt sich hinter ihm, er ist gefangen. Göthe, weil er beschränkt ist, beschränkt. Das Umflattern der Phantasie, der eigenen wie der fremden, belästigt ihn; er stutt sie, und der slügelsahme Leser preist einen Dichter hoch, zu dem er sich nicht zu erheben braucht, weil er so gütig ist, auf gleichem Boden mit ihm zu stehen.

Göthe verbietet, ja selbst dem Eigenwilligsten verhindert er das Selbstdenken. Und sage man nicht: es geschieht, weil er den Gegenstand die auf den Grund ausschöpft, weil er der Wahrheit höchste Spige erreicht. Der menschenliebende, gottverwandte Dichter entführt uns der Schwerkraft der Erde, trägt uns auf seine feurigen Flügel hinauf die in den Kreis des Himmels, dann senkt er sich, auch seine andern Kinder zu heben; uns aber zieht die Sonne

an. Sinken wir mit dem Dichter zurück, so ist es, weil er den irdischen Dunstkreis nicht verließ. Der wahre Dichter schafft seinen Leser zum Gedichte, das ihn selbst überstügelt. Wer nicht dieses vermag, dem ist Nichts gelungen. Ein Gesell zieht er Gestellen an; aber er ist kein Meister und bildet keinen.

## XV.

Soden, ben 30. Mai.

Was mich in Paris am meisten ansprach, war die Bermischung ber Stände. Ich fah in einem Glafe alle Bestandtheile der bürgerlichen Gesellschaft vereinigt: das zog fich an, stieß sich ab, gahrte, gifchte, schäumte, und am Ende mußte Jeber von feiner Natur etwas ablaffen und von der fremden etwas annehmen. 3ch fah das Leben einmal auf bem naffen Wege, ich fannte früher nur bas auf dem trockenen. Aber nicht blos dieser chemische Brozek machte mir Freude, sondern auch so mancher unauflösliche Deutsche, ber baran keine Freude fand. Bon ben Bielen unter uns, die Reinen neben fich bulben können und die, wenn fie keinen herrn vor fich und feinen Diener hinter sich haben, sich für verlorne Menschen halten und wimmern — traf ich mehrere in den Barifer Gesellschaften. In ihrer

Angst, die seinblichen Stoffe zu vermeiben und die freundlichen im Wirrwarre aufzusinden, wußten sie gar nicht, wo sie sich hinwenden sollten, und gleich einer vom Wasserstrudel ergriffenen Nußschale drehten sie sich um sich selbst und kamen nicht von der Stelle. Diesen gesiel es gar nicht in Paris und sie waren recht froh, als sie wieder nach Hause kamen, jeder in seine heimathliche Schublade, worin jeder trocken blied und alles galt.

Es trat einmal ein deutscher Freund noch spät Abends mit lautem Lachen in mein Zimmer und erzählte mir: er habe bei Lafitte zu Mittage ge= gessen und unter den Fremden wäre auch ein halbes Dutend Frankfurter Bankiers gewesen, zur Sälfte driftlichen, zur Sälfte jüdischen Glaubens. Lafitte bachte seinen Frankfurter Gästen keine größere Artigfeit erzeigen zu können, als wenn er sie alle neben einander fette, und so kam durch eine fürchterliche Erderschütterung ein Frankfurter driftlicher Rauf= mann neben einem judischen zu siten. Die Chriften verloren alle Haltung, rutschten auf ihren Stühlen unruhig hin und her und bekamen Zuckungen in den Ellenbogen. Zulett aber brach die auf Lebens= zeit eingesperrte Artigfeit gegen Juden in der Berzweiflung durch und warf alles vor sich nieder. Der eine Jude, ein neckischer Mensch, versuchte mehrere

Male seinen chriftlichen Nachbar zur Besinnung zu bringen und ihn durch das einsache Mittel, daß er ihn um den Schinkenteller bat, gelind daran zu ersinnern, wer sie Beide eigentlich wären und was sie unterscheide. Aber es half Alles nichts, die Christen in ihrem Taumel blieben hösslich den ganzen Abend. Ja nach dem Essen nahm jeder seinen jüdischen Landsmann unter dem Arm, ging mit ihm im Raffeesaale auf und ab und erkundigte sich auf das freundschaftlichste nach dem Besinden der Kanzen und Restanten.

Ein anderes Begegniß hatte ich in Paris mit einem deutschen Baron. Zwischen Sebelleuten und Bürgerlichen alles gleich gesetzt: Herz, Geist, Bilbung, Sitte, ziehe ich den Umgang des Sedelmanns dem des Bürgerlichen vor, wie den Sonntag dem Wochentage. Beim Bürgerlichen ist Alles Geschäft, selbst das Bergnügen; beim Sedelmanne Alles Bergnügen, selbst das Geschäft. Ich hasse daher keinen Sedelmann, ich hasse nur alle Sedelleute, und nicht wegen ihrer Fehler, die wir Bürgerlichen ja auch haben, sondern wegen ihrer schönen Sigenschaften, die sie ihren Vorrechten verdanken.

Semand lieb' ich, das ift nöthig; Niemand haß' ich; foll ich haffen, Auch dazu bin ich erbötig, Haffe gleich in ganzen Maffen.

Aber jenen Baron haffe ich nicht blos maffiv. fondern auch in's Besondere. Er war ein Brototup von Hochmuth, und dem Hochmuthe gegenüber bin ich ein Brototyp von Ungeduld. Ich lernte ihn in ben Bäbern von Ems kennen, und er mich. Bei Tische häufte er einmal Knochen auf einen Teller. rief seinen Bedienten berbei und befahl ihm laut vor zweihundert Menschen, er solle das dem hunde bringen. Der junge Bauerssohn hatte mehr Ehre als der Edelmann und ward roth vor Schaam. Ich ward blag vor Aerger, häufte auch von meinen Resten einen Teller voll, reichte ihn dem Bedienten und fagte: ich hoffe der hund werde auch bürgerliche Knochen nicht verschmähen. Der Baron schwieg ganz still. "Il n'y a pas de réparation" hörte ich einmal im Concerte zu Frankfurt eine alte Gräfin zu einem jungen Gesandtschafts-Attache fagen. als er ihr mit Lachen erzählte, es habe ihn so eben Jemand einen Schlingel geheißen, weil er einen Stuhl habe wegziehen wollen, auf den sich "sa bourgeoise" gelehnt.

Bu gleicher Zeit befand sich ein Hofrath in Ems, ber die närrische Leidenschaft hatte, nach den Wappenssiegeln aller adeligen Familien zu jagen. Er drängte sich an jeden Edelmann und kroch so lange an ihm herum und bettelte, dis ihm der gnädige Herr sein

Petschaft roth oder gelb abdruckte. Er nannte jeden Sdelmann einen Baron, jeden Baron einen Grafen, zu jedem Grafen fagte er Em. Erlaucht, und zu jeder Erlaucht Ew. Durchlaucht. Go fam er auch in meiner Gegenwart zum Baron, ber von alter Familie mar, fragte ihn nach den Berzwei= aungen seines Geschlechts und bat gehorsamst um ein Siegel. Der Baron fagte es ihm mit Ber= aniigen zu. worüber ihm aber seine Cigarre ver= löschte. Der dankbare Groß-Siegelbewahrer flog nach dem Lichte und brachte einen brennenden Fidi= bus zurück. Bei dieser Gelegenheit nahm ich mir die Freiheit, mich etwas über adelige Wappen luftig zu machen und fragte unter anderem: woher es fame, daß meiftens Vieh darauf vorkomme? Man follte glauben, meinte ich, die Stifter der edlen Familien seien alle Biehhändler, Jäger oder Menagerie = Wärter gewesen. Das wäre wohl leicht möglich — bemerkte ein anderer Plebejer, der noch naseweiser war als ich. Der Baron nahm uns das fehr übel: aber sprach kein Wörtchen. Was wollte er thun? Il n'y a pas de réparation zwischen einem Bürger und einem Edelmanne.

Der Baron war sehr kränklich und für seine Gesundheit noch ängstlicher besorgt, als nöthig war. Er schente die freie Luft, den Wind, die Sonne, die

Nähe des Kluffes, war jeden Abend um fieben Uhr schon in seinem Zimmer und schloß die Fenster präcise mit Sonnenuntergang. Er war besonders auf seinen Ropf bedacht, den er selbst bei Tische mit einem rothen ledernen Jakobiner = Mütschen be= beckt hielt und mit dessen schwarzer Troddel er etwas kokettirte. Nun geschah es, daß der Bergog von Clarence, der damals in Ems war, zu Ehren einer jungen und schönen Pringessin ein kleines Fest im Freien gab. Alle Edelleute unter ben Babegaften waren bazu eingelaben. Meinen Baron hatte man vergessen, er war in Verzweiflung. Als endlich um zwei Uhr Mittags noch feine Ginladung gefommen, ging er in den Garten zum Bade-Commiffar, der bie Ginladungelifte für den Bergog verfertigt hatte, und fragte ihn, warum er allein zurückgeblieben sei? Der Commissär entschuldigte sich und als ge= rade ein Lakai bes Herzogs die Strafe herauf kam. ging er ihm entgegen, zog den hut vor ihm ab und bat ihn höflichst gegenwärtig vergessenen Baron nachträglich zu feiner Hoheit einzuladen. Der Lakai fragte nach seiner Wohnung, der Baron erwiederte, er ginge eben nach Hause, ging wirklich babin und der Lakai folgte ihm. Als er unter der Thüre feiner Wohnung gekommen, blieb er stehen, drehte fich um und ließ fich einladen. Ich bewunderte die

chinesische Geistesgegenwart sowohl des Lakaien als bes Barons.

Die Gesellschaft des Herzogs wurde im Garten der vier Thürme gehalten, der zwischen der ftanbigen Landstraße und dem zugluftigen Aluffe liegt. Ich unter vielen andern Maulaffen ftand vor der Gartenmauer und fah der Herrlichkeit zu. Es war lauter edler Bathos und keine einzige phthisis ignobilis dabei. Ich konnte mir gar nicht erklären, wie eine hochgeborne Brust die Schwindsucht bekommen fonne, und der vorüber= gehende Brunnenarzt, deffen Weisheit ich in Un= spruch nahm, sah sich erschrocken um und fragte mich, ob ich des Teufels wäre? Der Herzog hatte ben Sut auf, alle übrigen Herren, felbst fleine regierende Fürsten waren unbedeckt, mit dem Hinter= topfe der sengenden Julisonne, mit dem Borderkopfe ber windigen Lahn blosgestellt. Go standen fie zwei Stunden lang, regungslos wie die hermen; fie machten keinen Schritt. Die Pringeffin, eine liebenswürdige und lebhafte Dame, ging umber und wechselte einige Worte mit den Gaften; aber an unseren Baron fam diese Ehre nicht. Ich war vor Erftaunen außer mir, daß ein fo franker und ängftlicher Menfch feine Gefundheit und Rube einer fruchtlosen Citelfeit aufopfern und fich in eine Geselsschaft einbetteln mochte, in der er so wenig bemerkt wurde als ich, der ich außen stand. Aus Schadenfreude drückte ich den Hut recht fest in den Kopf hinein und hielt das Schnupftuch vor dem Munde, um an die Gefahr des Staubes und des Windes zu erinnern. Der Baron stand hinter der Gartenmauer mir ganz nahe, bemerkte meine diätetischen Maßregeln und sah mich mit neidischen und kummervollen Blicken an. Den andern Tag war er krank, ernsthaft oder in der Einbildung, und blieb im Bette.

Diesen Baron sand ich in Paris in der Abendsgescllschaft einer Herzogin. Als ich bei meiner Runde ihn bemerkte, ging ich artig, ja freundschaftlich auf ihn zu, wie man sich in der Fremde immer freut, auch dem gleichgültigsten Bekannten zu begegnen. Er aber, als wäre er in einem deutschen Bade, wo sich die Abeligen von den Bürgern absondern, als hätten sie die Krätze — sie oder sie — wendete sich um und wollte mich nicht gesehen haben. Ich kam gerade aus den Barietes und war voll der schönsten Malicen. Ich machte eine halbe Tour um den Baron, die ich seinem Gesichte gegenüber kam, reichte ihm die Hand und sagte: mon cher Baron, ich bin ungemein ersreut, Sie hier zu sinden. Dann moncherte ich ihn den ganzen Abend sehr

laut und wich ihm nicht von der Seite. Als die Parthieen arrangirt wurden, zwang ich ihn, Ecarte mit mir zu fpielen. Die Bergogin tam auf einige Minuten an unseren Tisch. Ich stand auf, nahm ben Baron bei ber hand und fagte: ich empfehle biefen Freund und Landsmann ihrer Gute: er ift nach mir der liebenswürdigfte aller Deutschen. "Sie find fehr bescheiden" - erwiederte die Berzogin. 3ch burfte mir aber schmeicheln, daß dieser Kächerschlag bem Barone gegolten und nicht mir. Der Baron war so entzückt und verwirrt, als die Herzogin mit ihm sprach, ob zwar deren Abel zwanzig Jahre jünger war als sie selbst, daß er, ohne es zu be= merken, mit dem Arme eine seiner vier Marken wegschob. Dadurch überholte ich ihn im nächsten Spiele und er verlor die Parthie, welches mir große Freude machte.

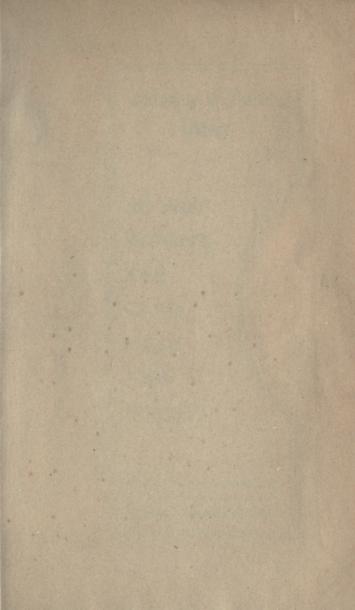



Jrd B6726

· Vol.3.

30752 udwig

Author Borne, Induig

DATE.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

